ekind

Axel Springer Verlag AG. Postt. 10 08 64, 4300 Essen 1, Tel. 0 20 54 / 10 11 Wichtige Telefon-Nommern der - WELT: Zantralredaktion Bonn (02 28) 304-1 / Anzeigenannahme Kettwig (0 20 54) 10 15-24 / Vertriebsabteilung Hamburg (040) 347-1 -- Pflichtbistt an allen deutschen Wertpapierbörsen

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr., Frankreich 6,50 P. Griechenland 100 Dr. Großbritannien 65 p., Italien 1300 i., Jugoslawien 140,00 Din, Lucemburg 28,00 ifr. Niederlande 2,00 hfl, Norwegen 7,50 nkr. Üsterreich 12 öS, Portugal 100 Esc. Schweden 6,50 skr., Schweiz 1,80 sfr., Spanien 125 Pts. Kanarische inseln 150 Pts.

## **TAGESSCHAU**

#### **POLITIK**

Bevölkerung: Die Einwohnerzahl der Bundesrepublik ist weiterhin leicht rückläufig. Letztes Jahr gab es 32 Millionen Frauen und nur knapp 30 Millionen Männer. Menschen starben, 594 000 Kinder wurden geboren.

Nach Bonn: Spekulationen um das Revirement in der Deutschland-Abteilung des Kreml. Moskau will den Gesandten Koptelzew, der Richard von Weizsäckers Politik in Berlin kritisch analysierte, nach Bonn entsenden. (S. 8)

Möllemann: Auf erheblichen Widerspruch nicht nur bei der SPD-Landesregierung Nordrhein-Westfalens, sondern auch bei vielen Industrie- und Handelskammern stieß die Äußerung des FDP-Landesvorsitzenden Möllemann, daß Firmen in andere Bundesländer abwandern würden, wenn die FDP nach den Wahlen 1985 nicht in den Landtag einziehen würde.

Schutzräume: Für die Wiedereinführung der Schutzraumpflicht plädiert die Deutsche Schutzbaugemeinschaft gegenüber dem Bundestag. Zur Zeit stünden nur 1184 295 Schutzraumplätze für 61 Millionen Bürger zur Verfügung.

Manöver: Griechenlands Ministerpräsident Papandreou, zur Zeit auch Verteidigungsminister, untersagte US-Truppen die Teilnahme an einer gemeinsamen Militärübung in Griechenland. (S. 4)

Nicaragua: Als "Täuschungs-manöver nach sowjetischem Muster" bezeichnete US-Außenminister Shultz die für den 4. November geplanten Wahlen in Nicara-

Marokko: In einem Referendum wird die marokkanische Bevölkerung schon am 31. August über die Staatenunion mit Libyen abstimmen, auf die sich König Hassan II. und Libyens Revolutionsführer Khadhafi geeinigt hat-

Protest: Als Bruch internationaler Rechtsnormen und einen "ungeheuerlichen Vorgang" bezeichne-te die "DDR" die Einstellung des Mordprozesses gegen den Flücht-ling Frank Dieter Weißgerber durch das Hamburger Landgericht. Für die Bundesrepublik, so schrieb das SED-Zentralorgan "Neues Deutschland" gestern, sei es "höchste Zeit", die völkerrechtlichen Realitäten hinsichtlich der "DDR" mit aller Konsequenz zu

#### ZITAT DES TAGES



99 Die Verantwortung für den schlechten Arbeitsmarkt tragen die Gewerkschaften, die diesen unsinnigen Streik vom Zaun gebrochen haben - und die SPD, die ihn unterstützt hat

Bundesfinanzminister Gerhard Stolten-berg zur WELT FOTO: R SCHULZE-VORBERG

#### WIRTSCHAFT

Verschuldung: Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium tritt in einem Gutachten nachdrücklich für eine mittel- und langfristige Rückführung der staatlichen Kreditaufnahme ein. Nur so könnten die staats-, haushalts- und konjunk-turpolitischen Nachteile einer anhaltend hohen Neuverschuldung vermieden werden. (S. 9)

Kein Impuls: Der private Verbrauch in den EG-Staaten wird in nächster Zeit voraussichtlich nur wenig zum wirtschaftlichen Wachstum in Europa beitragen, so die EG-Kommission. Die Verbraucher beurteilen ihre Finanzsituation eher pessimistisch. (S. 9)

Hoechst AG: Der Gewinn vor Steuern stieg weltweit im ersten Halbjahr um 84 Prozent auf 1,48 Milliarden DML (S. 11)

US-Konjunktur: Der Höhepunkt des Aufschwungs ist überschritten. Die Wertschöpfung wird im laufenden Quartal nur noch rund vier Prozent betragen - bei sinkender Tendenz im Herbst.

Börse: An den Aktienmärkten gab es keine besonderen Bewegungen des Kursniveaus. Der Rentenmarkt tendierte etwas leichter. WELT-Aktienindex 144,6 (143,7). Dollarmittelkurs 2,8828 (2,8708) Mark. Goldpreis pro Feinunze 346,00 (349,30) Dollar.

kostbaren Skulpturen, Gemälden.

Kupferstichen, Kleidungsstücken

und Münzen - wird in der Münch-

ner Ausstellung "Wallfahrt kennt

keine Grenzen" das Phänomen der christlichen Wallfahrt de-

#### **KULTUR**

Oper: Mit Hilfe der romanischen Stiftsruine will der Dirigent Siegfried Heinrich Bad Hersfeld zum Zentrum früher deutscher Opernkunst machen, (S. 17)

Wallfahrt: An 472 Beispielen - monstriert (S. 17)

## SPORT

Eishockey: Ohne ihren Mannschaftskapitän Erich Kühnhackl muß die deutsche Nationalmannschaft zum Kanada-Cup (1:-20. September) reisen, dem Turnier der weltbesten Teams. Kühnhackl hat eine Knieoperation noch nicht

Tennis: Wimbledonsiegerin Martina Navratilova (USA) wurde von der "Women's Tennis Association" zum dritten Mal in Folge und zum fünften Mal insgesamt zur "Spielerin des Jahres" ge-wählt. Sie gewann die letzten fünfgroßen Turniere.

#### **AUS ALLER WELT**

Aufsichtspflicht: Eine ständige Aufsichtspflicht über ihre spielenden Kinder ist den Eltern nicht zuzumuten, entschied der Bun-desgerichtshof in einem von Kindern verursachten Brandstif-

Insekten: Auf 100 Schädlinge kommen rund 40 000 "Nützlinge", erklärte der Kieler Ökologe Heydemann vor dem Entomologenkongreß in Hamburg. (S. 18)

Hautgout: Er riecht angeblich sehr stark nach Knoblauch, hat mindestens 39 Zentimeter lange Füße. Selbst die chinesische Regierung beginnt mittlerweile an die Existenz des legendären Schneemenschen "Yeti" zu glauben. Sie hat 13 000 Mark Kopfprämie ausgesetzt. Im Herbst wird zum Halali geblasen. (S.18)

Wetter: Nach Frühnebeln sonnig. 27 bis 31 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Wer den Pelikan stört. - Günter Zehm über den Abenteurer-Tourismus S. 2

General Pinochet: Chiles Caesar und die noch nicht vollendete S. 3

Ost-Berlin: Wenig Erleichterung für viel Geld; Beobechtungen am Bahnhof Friedrichstraße

Spionage: Wird Großbritannien zum "weichen Ziel" der Sowjets? London ist besorgt 8.5

Forum: Personalien und Leser-WELT. Wort des Tages S. 7 farben kommen wieder

\_DDR": Nach Unfall auf einer Transitstrecke werden Verwandte erst spät informiert

Versicherungswirtschaft: Säumige Aufsicht. - Leitartikel von Harald Posny

Zürich: Wegen zu hoher Gagenforderung darf Olympiasieger Mögenburg nicht starten

Fernsehen: Victor Worms löst Heck ab; der "Neue" bei der ZDF-Hitparade

Bundeswehr: Mit dem Verstekbriefe an die Redaktion der ken soll's wieder klappen; Tarn-

# **Stoltenberg mahnt Koalition:** "Profil nicht gefährden"

Interesse an Konsolidierung des Partners FDP / Chance für gute Konjunktur

Wer jetzt weitere Steuersenkungen, Mehrausgaben oder Konjunkturprogramme fordert oder ankündigt, erliegt einer "finanzpolitischen Fehleinschätzung" und verstößt gegen den Koalitionsvertrag und Regierungsbeschlüsse. Daran erinnerte Bundesfinanzminister Stoltenberg (CDU) bei inem Redaktionsbesuch in der WELT. Es gelte, in der Wirtschaftsund Finanzpolitik ganz klares Profil" zu zeigen. Dies entscheide auch die nächsten Bundestagswahlen.

Der Minister räumte ein, daß die Selbstdarstellung der Bundesregierung in letzter Zeit gelitten habe. Einerseits sei es "fast ein Naturgesetz", daß in der Mitte einer Legislaturperiode neue Forderungen gestellt würden, zum anderen gebe es hausgemachte Ursachen. Vielfach hätten handelnde Politiker bei ihren "ungeordneten Ankündigungen" vergessen, sich mit dem "Sachverstand

Er selbst werde versuchen, das "bisher überaus fruchtbare" Dreiergespräch mit dem Wirtschafts- und dem Arbeitsminister Ende August

PETER GILLIES, Benn wieder zu beleben. Nach dem Rücktritt von Graf Lambsdorff und der Schwächung von Genscher sei die FDP zeitweise ein schwieriger Partner geworden. "Aber wir haben", meinte er, "ein großes Interesse daran, daß sich die FDP konsolidiert."

Finanzpolitisch treibt den Minister

die Sorge um, eine "klare und ver-trauensbildende Konsolidierungspolitik" werde durch wiedererwachte Verteilungslust aufs Spiel gesetzt. "Ich bezweifle die Weisheit jener, die schon acht Wochen nach einem Beschluß wieder alles in Frage stellen und neue Forderungen erheben", meinte Stoltenberg in Anspielung auf den FDP-Vorschlag, die zweistufige Steuerreform (1986 und 1988) vielleicht doch in einem Zug durchzuführen. Wer dies versuche, "wird an den Ländern scheitern", sagte der Minister, der "sich nicht unter Druck setzen läßt".

Stoltenberg erinnerte an die "kla-ren Absprachen" über die Steuerreform, das abgasarme Auto und die neue Eigenheimfinanzierung. Im übrigen sei die Sparpolitik "sehr eindeutig\* im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und FDP festgehalten. "Den einen oder anderen möchte

ich daran erinnern", bekräftigte er.

Auch in der Konjunkturpolitik mahnt der CDU-Politiker zur Besonnenheit. Über das künftige Wirtschaftswachstum widersprächen sich die Expertenurteile. Es gebe aber "gute Chancen für eine positive Koniunkturentwicklung in der zweiten Jahreshälfte 1984". Man müsse die Herbstdaten sowie die Gutachten der Forschungsinstitute und des Sachverständigenrates abwarten. Erst dann, zwischen November und Januar. sei zu prüfen, "ob erstens ein Handlungspielraum und zweitens ein Handlungsbedarf besteht".

in der Arbeitslosigkeit bezieht der Finanzminister klar Position: "Die Verantwortung für den schlechten Arbeitsmarkt tragen die Gewerk-schaften, die diesen unsinnigen Streik vom Zaun gebrochen haben und die SPD, die ihn unterstützt hat." Bei der Inflationsbekämpfung "sind wir mit einer Preissteigerungsrate von rund zwei Prozent Nummer eins in der Welt". Dieser Erfolg sei "gar

der Dritten Welt geführt.

Im Gegensatz dazu habe die Wahl

Reagans 1980 das Ende "dieser demü-

tigendsten Epoche in der amerikani-

schen Geschichte" eingeleitet. Wört-

lich fuhr die Botschafterin fort: "Ro-

nald Reagan gab uns wieder Ver-trauen in die Legitimität und den Er-

folg der amerikanischen Institutio-

nen. Vertrauen in die Fairneß des

trauen in die Relevanz unserer eige-

nen Erfahrungen für die übrige Welt."

In ätzenden Worten geißelte sie den

Habitus der Demokraten, in allen Kri-

sen immer zuallererst Amerika für die

Malaise verantwortlich zu machen.

Beispielsweise in Europa, in Amerika

Konferenzbeobachter hatten nach

dem Vortrag der UNO-Botschafterin

den Eindruck, hier sei eine Visiten-

künftigen US-Außenministerin. Man

weiß, daß Kirkpatrick in einer zwei-

ten Reagan-Amtszeit nicht mehr den

UNO-Posten bekleiden will, aber ger-

ne das State Department überneh-

und im Nahen Osten.

## Die geistige Stärke Amerikas betont

Außenpolitische Rede von UNO-Botschafterin Kirkpatrick beim Parteitag der Republikaner kaus in nicht weniger als 14 Ländern

THOMAS KIELINGER, Dailas Mit patriotischen Liedern, der Begrüßung mehrerer Goldmedaillen-Gewinner der US-Olympiamannschaft und den ersten politischen Grundsatzreferaten begann am Montag abend der Parteitag der amerika-nischen Republikanischen Partei im texanischen Dallas, Ungewöhnlich für den Auftakt des Parteikongresses war, daß eine der Hauptreden sich ausschließlich mit der Außenpolitik

UNO-Botschafterin Jeane Kirkpatrick erntete mit einer außenpolitischen Tour d'Horizont stürmischen Beifall. Sie stellte ihren Text unter das Motto, wie es in der Welt aussähe, wenn Amerika seine Stärke vernachlässigte. Unsere Stärke, für die wir viele Opfer bringen", sagte Kirkpa-trick, "ist wesentlich für die Erhaltung der Unabhängigkeit und Frei heit unserer Alliierten und Freunde." Dann fuhr sie fort:

"Fragt Euch: Was würde aus Europa, wenn die USA sich zurückzögen? Was würde aus Afrika, wenn Europa unter sowjetische Beherrschung fiele? Was würde aus Europa, wenn der

**Jerusalem:** 

mierminister aus

Chancen von

Peres steigen

Die Chancen des Chefs der israeli-

schen Arbeiterpartei, Shimon Peres,

neuer Ministerpräsident seines Lan-

des zu werden, haben sich verbessert.

Gestern sprachen sich zwei führende

Politiker früherer Rechtskoalitionen.

Ex-Finanzminister Hurwitz und der

ehemalige Verteidigungsminister Weizman, für Peres als neuen Pre-

Die Haltung von Hurwitz und Weiz-

man gibt Peres die Möglichkeit, auch

ohne den Likud-Block Shamirs eine

Koalition zu bilden, wenn die gegen-

wärtigen Gespräche über die Bildung

einer Großen Koalition scheitern soll-

ten. Gleichzeitig stärkt die Position

von Weizman und Hurwitz die Stel-

lung Peres' in den Verhandlungen

mit dem Likud. Bei diesen Verhand-

lungen haben Likud und Arbeiterpar-

tei eine grundsätzliche Einigung in

Wirtschaftsfragen erzielt.

AP/DW. Tel Aviv

Nahe Osten unter sowjetische Kontrolle geriete? Was wurde aus Israel. wenn es umgeben wäre von sowjetischen Satelliten? Was würde aus Asien, wenn die Philippinen oder Japan unter sowjetischen Einfluß gerieten? Was würde aus Mexiko, wenn Zentralamerika ein sowjetisches Klientengebiet würde? Was könnten die USA dann noch tun?"

Die Politikerin warf den Demokraten vor, auf alle diese Fragen keine Antworten zu wissen. Kirkpatrick, die noch immer nominell ein Mitglied der Demokratischen Partei ist und zu den Prominenten im neo-konservativen Lager im Reagan-Kabinett gehört, berief sich auf das Erbe der Präsidenten Truman und Kennedy, die als letzte demokratische Staatschefs noch einen Begriff von der Größe und Kraft Amerikas seiner geist Stärke" (Truman) gehabt hätten. Von diesen Grundbegriffen seien die heutigen Demokraten abgewichen. Das habe in den Jahren 1975 bis 1981 zu einem bemerkenswerten Verlust amerikanischen Einflusses und einem gleichzeitigen Vordringen Mos-

## Prozeß gegen Heidemann vertagt

Der mit Spannung erwartete Prozeß um die gefälschten Hitler-Tage-

DW, Hamburg

bücher hat gestern in Hamburg mit Angriffen der Verteidigung auf Gericht und Staatsanwaltschaft begonnen. Die Verteidiger des angeklagten ehemaligen "Stern"-Reporters Gerd Heidemann beantragten, Richter und Schöffen wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen. Das Gericht vertagte sich auf den kommenden Diens-

Heidemann und Kujau müssen sich wegen fortgesetzten Betruges verantworten. Heidemann wird vorgeworfen, den Gruner + Jahr Verlag zur Zahlung von insgesamt 9,34 Millionen Mark für die Lieferung der gefälschten Hitler-Tagebücher veranlaßt zu haben. Davon soll er mindestens 1,725 Millionen Mark für sich behalten haben. Selte 3: Prozeß gefährdet

#### Zimmermann legt **Entwurf zum Bodenschutz vor**

Bundesinnenminister Zimmer-mann hat den übrigen Bundesministerien seinen Entwurf für eine umfassende Bodenschutzkonzeption vorgelegt, über die das Kabinett im Herbst entscheiden soll. Vorrangige Ziele sind dabei nach seinen Angaben eine "Minimierung" der Bodenbelastung durch Schadstoffe und eine "Trendwende" beim Landverbrauch. Unverkennbar bestehen für den Boden ernsthafte Gefahren und langfristige Risiken", heißt es in der Vorlage. Der Entwurf liefert erstmals eine detaillierte Darstellung der Belastung des Bodens - vom sauren Regen bis zur "Versiegelung" durch Städteund Straßenbau - und stellt eine Vielzahl von Lösungsansätzen zu seiner Rettung zur Diskussion. Unter anderem wird an eine Verschärfung der Umweltgesetzgebung auf dem Wege eines Artikelgesetzes gedacht.

# Hochschulen: München mit bestem Ruf

Die Personalchefs der großen deutschen Unternehmen führen zwar ebenso wie die Forschungsförderungs-Einrichtungen seit vielen Jahren Ranglisten der deutschen Hochschulen, doch während diese als Verschlußsachen gehütet werden, ist das Gefälle an einem anderen Indikator sehr klar zu erkennen: Von den 1353 jungen ausländischen Wissenschaftlern, die im vergangenen Jahr als Stinendiaten der Alexander-von-Humboldt-Stiftung an Hochschulen nach freier Wahl kommen konnten, konzentrierten sich rund 50 Prozent auf 14 Universitäten, die seit Jahren den besten Ruf haben. An der Spitze liegen München, Bonn, Heidelberg und Tübingen, gefolgt von Köln, Aachen, Göttingen, Bochum, Freiburg, Frankfurt, Erlangen, Hamburg, Karlsruhe und der TH München. Unis wie Paderborn und Bremen landeten "unter ferner liefen".

Zwar entspricht diese Rangfolge generell auch in etwa den Einschätzungen deutscher Fachleute, doch soll die "Bundesliga-Tabelle" der westdeutschen Hochschulen noch verbessert und verfeinert werden. Nachdem auch auf der Jahrestagung der Westdeutschen Rektorenkonferenz die Forderung nach "mehr Transparenz" auf dem Uni-Markt immer lauter wurde, bittet die Hochschullehrer-Organisation "Bund Freiheit der Wissenschaft" an die Arbeit.

In den USA werden in jährlich erscheinenden Reports die Rangfolgen veröffentlicht. Als dort Stanford die Konkurrenz von Harvard überholt hatte, führte dies zu Titelgeschichten in Polit-Magazinen. In Japan bewerben sich andererseits jährlich Absolventen von einigen hundert Oberschulen aus dem ganzen Land um die Aufnahme in die renommierteste Universität, Todai. Die Erfolgsquote der Schüler dabei ist ein veröffentlichter Wertmaßstab für die Oberschulen. Dies setzt sich fort über Grundschulen bis hinunter zu "Elite-Kindergärten\*.

Freiheit der Wissenschaft" können die Japaner noch weniger als die Amerikaner einfach kopiert werden. Die Organisation hat jetzt einen Kriterien-Katalog mit 35 Indices vorgelegt, mit deren Hilfe ein unbestechlicher Qualitätsmaßstab erstellt werden könnte. Die Liste reicht von der Zahl der erfolgreichen Studienabschlüsse einer Uni über das Verhältnis der durchschnittlichen Studiendauer zur Regelstudienzeit, die Zahl der Doktoranden mit anschließender wissenschaftlicher Karriere bis zur Berufungsbilanz der Hochschullehrer.

Wenn, wie es im Bundesbildungsministerium überlegt wird, über die Novellierung des Hochschulrahmen-Gesetzes auch noch eine stärkere Autonomie der Hochschulen im finanziellen Bereich und bei der selbständigen Auswahl eigener Studenten hinzukommt, kõnnte dies zusammen in den neunziger Jahren einen leistungsfördernden Wettbewerb der Universitäten stimulieren.

#### DER KOMMENTAR

## **Pionierarbeit**

DANKWART GURATZSCH

aum war im Juni bekannt A geworden, daß Bundesinnenminister Zimmermann ein "Schutzprogramm für den Boden" vorlegen wollte, da beeilten sich SPD und Grüne, dem Minister noch schnell mit eigenen Forderungen zuvorzukommen. Das ist seit dem Amtsantritt Zimmermanns ein beliebtes Spiel. Denn der Minister hat mit seiner forschen Gangart im Umweltschutz den Oppositionsparteien nur noch geringe Profilierungsspielräume gelassen.

Ein Beispiel dafür ist eben dieses Bodenschutzprogramm, das gestern der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Das Kompendium von mehr als 150 Seiten ist eine echte Pionierarbeit, zu der es in keinem europäischen Land ein Gegenstück gibt. Der Auftrag zu dieser Erfassung und Bewertung aller Gefährdungen des Bodens durch Industrie und Landwirtschaft, Städte- und Straßenbau war eine der ersten Amtshandlungen des Ministers im Herbst 1982 gewesen. Vorarbeiten auf diesem bisher vernachlässigten Gebiet hatte es nur in Hessen

Wenn jetzt SPD und Naturschutzverbände mäkeln, Zimmermann lege nur ein Programm, aber kein Gesetz vor, so ist ihnen entgegenzuhalten, daß sie selber bis noch vor wenigen Tagen nichts anderes gefordert hatten; man lese nur die "Forderungen des BUND an eine neue Bundesregierung" oder die Rede des früheren hessischen Umweltministers Karl Schneider (SPD) zur Anhörung Bodenschutz, Auch SPD-Forderungen nach dem Ausstieg aus der EG-Agrarpolitik oder etwa nach Verbot der Einwegverpak-kungen müssen sich daran messen lassen, daß die Sozialdemokraten bis zum Ablauf ihrer Amtszeit in Bonn weder derartige Vorstellungen erörtert noch auch nur einen Federstrich für ein Bodenschutzprogramm getan haben.

Das Parteiengezänk darf den Blick dafür nicht verstellen, daß die Fleißarbeit aus Zimmermanns Haus ein Eckdatum für die Umweltpolitik in der Bundesrepublik markiert. Die Unschuld beim Gebrauch der unersetzlichen Ressource Boden ist mit der Veröffentlichung dieses Papiers dahin. Wenn der Blackout ganzer Wirtschaftsund Industriezweige abgewendet werden soll, muß es schnell und ohne Zimperlichkeit in politisches und wirtschaftliches Handeln umgesetzt werden.

## Handel mit harten Drogen amerikanischen Volkes. Und Verist gestiegen

Die Fahndungsaufgriffe an den Grenzen der Bundesrepublik Deutschland und die Beschlagnahme von Rauschgiften lagen im ersten Halbjahr 1984 erheblich höher als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Nach Erhebungen im Bundesinnenministerium sind in den ersten karte abgegeben worden, von der Straftäter bei Grenzkontrollen festgenommen worden. 1983 waren es in

> Diese Zahlen sind vor allem vor dem Hintergrund des ab 1. Juli geltenden Verzichts auf Grenzkontrollen gegenüber Frankreich und seit gestern auch gegenüber Österreich interessant, weil sie später zu Vergleichen herangezogen werden dürften. Deutlich gestiegen ist auch die Be-

schlagnahme von Rauschgiften. Grenzschutz und Zoll stellten im ersten Halbiahr 1984 folgende Mengen an Rauschgiften sicher: Haschisch 60 Kilogramm (1983: 14 Kilogramm), Kokain 6,1 Kilogramm (17 Gramm), Heroin 257 Gramm (57 Gramm). Die Sicherheitsbehörden schließen daraus, daß das Angebot an solchen Rauschgiften, auch an harten Drogen. generell gestiegen ist.

Mit gewisser Besorgnis sehen sie vor dem Hintergrund der erhöhten Zahl von Fahndungsaufgriffen und der Beschlagnahme im Rauschgiftbereich der Entwicklung entgegen, die sich jetzt ergeben könnte. Auf höchster politischer Ebene war trotz Bedenken der Sicherheitsbehörden beschlossen worden, künftig nur noch Stichproben im fließenden Grenzverkehr zu machen.

## **USA** planen Satellitenfunk für Osteuropa

DW. Washington

Die Vereinigten Staaten untersuchen offensichtlich gegenwärtig die Möglichkeit, mit Hilfe eines riesigen Satelliten über Osteuropa ein Rundfunkprogramm in die Staaten des Warschauer Pakts abzustrahlen. Wie die Washingtoner Fachzeitschrift "Satellite Week" meldete, hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa bereit: 1,5 Millionen Dollar in eine Vorstudie über Kosten und Bau des Satelliten investiert. Das Geld sei von der US-Informationsagentur (USIA) bereitgestellt worden.

Angeregt wurde das Projekt der Zeitschrift zufolge von dem Staatsse-kretär für Sicherheitsunterstützung und Technologie, William Schneider. In Regierungskreisen werde die Stationierung eines Kurzwellensenders im All als delikates Vorhaben angesehen, das die schon jetzt angespannten Beziehungen der USA zur Sowjetunion weiter verschlechtern könne.

Uneinigkeit herrschte dem Bericht zufolge unter den Nasa-Experten über die Frage, ob der Satellit mit Sonnenenergie betrieben werden könne. Der Satellit werde eine Antenne mit einem Durchmesser von 400 Metern haben und damit eines der größten geostationären Objekte im Weltraum sein.

Ungeklärt sei weiterhin die Frage, wie es gelingen könne, sowjetische Störsendungen zu neutralisieren. Die Störsignale werden direkt an den Empfänger gerichtet, auf dessen technische Ausstattung die Nasa keinen Einfluß hat. Bisher gibt es keine Reaktionen aus dem Ostblock auf die Pläne der Amerikaner.

## Früherer spanischer Premier aus Uruguay ausgewiesen

Regierung spricht von Einmischung in die Innenpolitik

Durch die renitente Haltung der Nationalpartei und die Ausweisung des früheren spanischen Premierministers Adolfo Suarez, der bei der Verteidigung des inhaftierten Präsidentschaftskandidaten Wilson Ferreira Aldunate helfen wollte, hat sich das politische Klima in Uruguay wieder verschärft. Suarez mußte das Land gestern abrupt nach nur zweitägigem Aufenthalt verlassen. Das Innenministerium beschuldigte ihn einer Einmischung in die interne Poli-

Diese Maßnahme der Militärregierung steht wahrscheinlich mit der Bestätigung der Präsidentschaftskandidatur Ferreiras durch die Nationalpartei in Verbindung, Ferreiras Rücktrittsangebot war am Sonntag mit überwältigender Mehrheit (298 zu zwei Stimmen) abgelehnt worden. Er hatte seiner Partei, einer der beiden großen politischen Bewegungen, aus einer schwierigen Situation helfen

Der Exsenator kehrte am 16. Juli aus dem Exil zurück. Er sitzt seither tive "Bürgerunion".

WERNER THOMAS, Montevideo in Untersuchungshaft und muß sich gegen den Vorwurf verantworten. einst den linken Untergrund unterstützt zu haben. Da ihm auch die politischen Rechte bis 1991 aberkannt sind, kann er kein Wahlamt übernehmen. Ferreira bestritt die Vorwürfe und bestand bisher auf seiner Kandi-

Nächste Woche endet die Einschreibefrist für die Wahlen am 25. November. Wenn die Nationalpartei nicht noch in letzter Minute einen anderen Präsidentschaftskandidaten nominiert, bleibt sie von diesem Urnengang ausgeschlossen. Anfang dieser Woche war die Lage recht konfus: Es gibt jetzt Funktionäre, die den Empfehlungen Ferreiras folgen wollen, Ferreira schickte dem Parteikonvent einen Brief, in dem er empfahl, mit einem anderen Mann das Votum zu gewinnen und dann neue Wahlen auszuschreiben.

An diesen Wahlen beteiligen sich lediglich noch die Colorado-Partei die linke "Frente Amplio" (Breite Front) und die katholisch-konserva-

## Sonntagszerredner

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

7 u Adenauers Zeiten gab es die Plage der "Sonntagsreden". Lihr unbestrittener Meister war der Freidemokrat Thomas Dehler, ein wortgewaltiger Rhetor, der die Kunst beherrschte, in freier Rede seinen Denkprozeß unmittelbar über die Zunge fließen zu lassen. Was dabei herauskam, hat ihn mitunter selber überrascht, und dementsprechend war der publizistische Widerhall in den Medien ganz und gar unberechenbar – sehr zum allwöchentlichen Verdruß des "Alten". Aber Thomas Dehler war ja wenigstens noch originär und originell.

Heute gibt es die Plage des Dauerregens von Interviews. Jeder Abgeordnete will in die Medien, und so reden alle unentwegt, meistens nach dem Motto: Passiert ist nichts, aber ich sage mal schon etwas dazu. Aktuelles Beispiel: Ehe Verteidigungsminister Wörner überhaupt konkrete Vorschläge zur Bundeswehrplanung vortragen kann, wird schon alles, was er vorlegen könnte, von der Interviewwalze in den Boden gestampft. Wenn Oppositionspolitiker dieses Spiel treiben, dann wundert sich niemand darüber. Aber es sind die Schnellredner von der Koalition, die den Mund nicht halten können.

Jedermann weiß, daß es ohne die Verlängerung des Wehrdienstes nicht gehen wird, wenn die Zeit der schwachen Jahrgänge kommt. Schon vor Wochen ließ sich der FDP-Mann Ronneburger in einer Weise ein, die Befürchtungen weckte, die nächste Koalitionskrise sei vorprogrammiert. Am Wochenende suchte der FDP-Abgeordnete Feldmann nachzuweisen, man komme auch in Zukunft mit 15 Monaten Dienstzeit aus. Und Weiskirch (CDU) murmelte etwas von "ultima ratio".

Das Ergebnis ist, daß die unmittelbar Betroffenen, die jungen Männer unseres Landes, von vornherein negativ eingestimmt werden. Der umgekehrte Versuch, ihr Verantwortungsbewußtsein anzusprechen, wird gar nicht erst gemacht. Zudem werden die Interviewweisheiten oft eher dunkel als präsise formuliert. Also sehen sich Journalisten zu Recht veranlaßt, nachzufassen, um Klarheit herzustellen, und so wird das The-

ma noch einmal negativ umgesetzt. Dieses Rundumgequatsche ist für diejenigen, die verant-wortlich Politik zu machen haben, unerträglich. In welche Lage kommt Wörner, wenn seine Partner seine Arbeit zerreden, bevor er sie tun kann? Am ärgerlichsten ist das Duckmäusertum der Interviewbeflissenen. Wäre Bundeskanzler Kohl im Streit über die Nachrüstung ebenso kleinmütig gewesen, wo stünde heute die Bundesrepublik Deutschland?

## Poor little rich girl

Von Thomas Kielinger

Man weiß nicht, wen man mehr bedauern soll: Walter Mondale oder Frau Ferraro, die so naiv in den Tornado der Kritik gestolpert ist, der sich über ihren Finanzen und denen ihres Mannes John Zaccaro aufgetürmt hat. Frau Ferraro hatte auf dem Parteikonvent in San Francisco einige Orgeltöne über soziale Ungerechtigkeit und den Mangel an Fairness bei den Republikanern dröhnen lassen. Was sie jetzt ans Tageslicht bringen muß, sieht nicht gerade nach Schulbuchbeispielen tugendhaften Bürgersinns aus.

Daß die mittelständische Hausfrau aus Queens, New York, als die sie sich immer gerne darstellt, zwei Millionen DM wert und mit einem Mann verheiratet ist, dessen Vermögenswerte sich auf über acht Millionen DM belaufen, sollte ihr in Amerika niemand ankreiden. Am wenigsten die Republikaner im dollarschweren Dallas - sie müßten (und möchten auch gern) Frau Ferraro ein "Willkommen im Club!" zurufen.

Aber der schamhaft verborgene Reichtum der Familie Ferraro - steuerlich vielleicht sogar unterberechnet - paßt so gar nicht zu ihren liberalen Auftritten. Die amerikanische Öffentlichkeit bekommt hier einen trefflichen Einblick in die Heuchelei politischer Rhetorik. Mehr als das: Es zeigt sich, daß die Republikaner als Partei des Wachstums und Wohlstands ein viel ehrlicheres Bild von sich abgeben.

Ist Mondales Wahl von Frau Ferraro als Vizepräsidentschaftskandidatin noch zu retten? Vor zwölf Jahren sah sich George McGovern vor eine ähnliche Frage gestellt, als Thomas Eagleton, sein designierter Mitstreiter, zugeben mußte, Jahre zuvor mehrfach in psychiatrischer Behandlung gewesen zu sein. Was für McGovern die Elektroschocks Eagletons waren. mögen für Mondale die Finanzschocks des John Zaccaro sein und das, was davon auf dessen Frau, Geraldine Ferraro, abfällt. Eagleton wurde schließlich fallengelassen und durch Sargent Shriver, einen Kennedy-Schwager, ersetzt. McGoverns Schicksal war damit endgültig besiegelt. Kann sich Mondale noch retten, mit oder ohne Preisgabe der Kandidatur Ferraro?

## Der stille Teilhaber

Von Carl Gustaf Ströhm

Moskaus Vorfeld gerät in Bewegung, zum Teil in Richtung Bonn. Noch vor Honecker wird der bulgarische Parteiund Staatschef Todor Schiwkow am Rhein erwartet. Die Reise des Bulgaren hat in gewissem Sinne Testcharakter.

Bulgarien galt und gilt als treuester Vasall der Sowjetunion in Osteuropa. Aber ebenso wie viele historische Bindungen das Verhältnis zwischen Sofia und Moskau prägen, die noch in die Zarenzeit zurückreichen und mit Kommunismus eigentlich nichts zu tun haben, so gibt es auch eine besondere, geschichtlich gewachsene Beziehung zwischen Bulgaren und Deutschen. Nicht zuletzt gibt es wirtschaftliche Interessen Sofias in Richtung Bonn.

Schiwkow, der als geschickter Taktiker gilt, muß sehen, wie er sowohl die Moskauer als auch die Bonner Wünsche unter einen Hut bekommt. Er kann schlecht nach Bonn reisen und gleichzeitig daheim eine Revanchismus-Horror-Schau nach Moskauer Vorbild vom Stapel lassen. Er kann andererseits die sowjetischen Wünsche auch nicht ganz ignorieren.

Bisher hat sein Parteiblatt "Rabotnitschesko Delo" das Problem durch einen balkanischen Kompromiß gelöst: Es druckte die Artikel der "Prawda" gegen den "Revanchismus" ebenso kommentarlos ab, wie es Berichte sowjetischer Tass-Korrespondenten aus Bonn und Warschau zum gleichen Thema übernahm. Interessant, weil höchst ungewöhnlich, ist, daß die eigenen bulgarischen Korrespondenten in den beiden Hauptstädten sich dazu nicht äußern dürfen - Schiwkow hat bisher ein absolut flaches Profil in der großen Kontroverse bewahrt.

Nun hat sich für Mitte September, also wenige Tage vor der Abreise Schiwkows nach Bonn, dem Vernehmen nach Tschernenko in Sofia angesagt. Wird der große Bruder den Bulgaren die ideologisch-politische Marschroute für die Gespräche mit Kohl vorschreiben? Und wie weit wird Schiwkow eine auch nur in den Ansätzen eigenständige bulgarische Position in der Westpolitik beibehalten können? Sein Auftritt auf deutschem Boden wird darüber einigen Aufschluß geben.



"Darf ich Sie bitten, die Schienen zu räumen?"

KLAUS BÖHLE

## Wer den Pelikan stört

Von Günter Zehm

Rumanien, so liest man in der Fachpresse, will sein großes Naturschutzgebiet, das Donau-Delta, touristisch optimal erschlie-Ben". Angesprochen sind die "Abenteurer" unter den Reiselustigen, die "abseits der großen Touristenströme" ihr Vergnügen suchen und die dafür auch manches Ungemach in Kauf zu nehmen gewillt sind, Mückenstiche und primitiven Latrinenbetrieb. Für sie stehen "lautlose Elektroboote unter Führung erfahrener Ornithologen" bereit, um sich durch das Schilfdikkicht an seltene Vogelarten heran-zupirschen. Und abends dampft am Lagerfeuer "die berühmte Delta-Fischsuppe" und lockt zum frugalen "Abenteurer-Mahl".

Ähnliches las man kürzlich über das letzte Rückzugsgebiet der Berggorillas in Ruanda-Burundi. Wiederum wurden die touristi-schen "Abenteure" aufgefordert, das glänzende Angebot zu ergreifen und sich "unter Führung erfahrener Ethologen lautlos" an die scheuen Tiere heranzupirschen. Der heiklen "ökologischen Situa-tion" der Gorillas werde voll Rechnung getragen, erklären die Prospekte. Aber den Naturfreund erfaßt doch allmählich ein Grausen. Allzu viele "Abenteurer" sind mittlerweile zum luxuriösen Pauschaltarif unterwegs, um auch noch die letzten Winkel des Planeten mit ihrer nichtigen Neugier aufzustören. Das kann, trotz aller erfahrenen Ethologen und Ornithologen, auf die Dauer nicht gutgehen.

Über die sozialen und ökologischen Gefahren des Massentourismus ist schon viel geschrieben worden; das Thema ist zum Lieblingskind einerseits elitärer, andererseits grün angehauchter Kulturkritiker geworden. Man ächzt über die Hotelbettengebirge an den Sonnenküsten, über die Millionenstrecke der Skilangläufer im Schwarzwald und in den Alpen, über die tourismusgeförderte Promiskuität in Thailand und auf den Philippinen. Daß die Kulturkritiker mit ihren touristischen Eliteprogrammen aber allmählich selber zum Ärgernis werden, hat sich noch nicht herumgesprochen. Höchste Zeit, daß hier einmal einiges "thematisiert" wird.

Es ist nämlich gerade der elitäre Drang, sich von der Masse abzuheben und jenseits der großen Touristenströme zu wandeln, der die Natur am meisten stört. Große Ströme lassen sich leichter kanalisieren und beobachten (mithin auch entschärfen) als die penetranten Sikkerwässer der Rucksacktouristen und "Abenteurer". So viele Ornithologen und Ethologen gibt es gar nicht, als daß sie jeden ungelernt vor sich hinstöbernden "Abenteurer" begleiten und anleiten könnten. Und man mache sich keine Illusionen! Auch das lautloseste Elektroboot, auch der vorsichtigste Gorillagucker stört die Tiere und setzt sie unter Aussterbe-Streß. Ein Gorilla ist kein Haushund, ein Delta-Pelikan keine Lübecker Lachmowe; will sagen: Solche Tiere können die (wenn auch noch so behutsame) Daueranwesenheit des Menschen nicht vertragen.

Nicht die Technik an sich, sondern stets nur der hinter ihr stehende Mensch gibt den großen Vertreiber ab, dem die seltenen Tiere zuerst den Platz räumen. Beweis dafür ist jener Treppenwitz, daß ausgerechnet technische Anlagen mit für Menschen unangenehmen Eigenschaften immer mehr zu Refugien für bedrohte Tierarten werden. Lärmende Startbahnen, stin-Wasser-Wiederaufbereitungsanlagen, struppige, verkrautete Brachgebiete - sie sind es, die

zunehmend Tiere anziehen, weil sie dort nicht von Menschen, am allerwenigsten von "Abenteurern", behelligt werden. Völlig falsch wäre es, angesichts

der wachsenden Zahl von umwelt-



Von "Abenteurern" belästigt: Go-

feindlichen "Abenteuer-Safaris" blindlings auf die "geldgierigen" Reisebüros zu schimpfen, die so etwas anbieten und organisieren. Die Reiseunternehmen orientieren sich nur nach dem Markt, und der Markt für "anspruchsvolle Abenteuer-Safaris" entsteht dadurch, daß viele Leute solche Urlaubsund Freizeitformen bewußt suchen. Das Abenteuer, ein Unternehmen mit vielen privaten Risikofaktoren und grundsätzlich ungewissem Ausgang, galt schon immer als Synonym für Freiheit; man kann schon verstehen, daß so etwas lockt in einer strikt verwalteten Welt. Aber man sollte sich auch darüber klar sein: Eine Tour zu den letzten Berggorillas oder ins Delta ist längst kein Abenteuer mehr, sein Risikofaktor tendiert nach Null, und das exotische Dekor täuscht nur oberflächlich darüber hinweg, daß wir es mit einem billigen - wenn auch nicht preislich billigen – Surrogat zu tun haben.

Wem es wirklich um Gorillas oder Pelikane zu tun ist, der kann diese Tiere viel besser in unseren vorzüglichen zoologischen Gärten beobachten, ohne dabei von Mükken zerstochen und von mitgeschleppten Colaflaschen behindert zu werden. Die "Delta-Suppe" schmeckt im heimatlichen Garten genauso gut wie am walachischen Lagerfeuer, und zu Hause kann man bei ihrem Genuß sogar noch die schöne Gewißheit hegen, daß man die Marderhunde und die Delta-Wölfe unbehelligt läßt und somit ein seltenes Biotop schützt.

Bei allem Verständnis also für die Sehnsucht nach Abenteuer: Es ist von den Gebildeten nicht zuviel verlangt, wenn man sie bittet, gewisse Weltgegenden heutzutage nur noch in Notfällen oder zu ernsten Forschungszwecken aufzusuchen, damit sie nicht zu Trendsettern für spätere Massenströme werden. Eine andere Frage ist freilich, ob die bewußten Gegenden durch unsere Enthaltsamkeit auch wirklich gerettet werden können. Übervölkerung, Wirtschaftsrodung und ökologisches Unverständnis der armen Länder sind viel stärkere Bedrohungen. Diesen Bedrohungen einfallsreich und effektiv zu begegnen, wäre ein wirkliches Aben-

## IM GESPRÄCH Chief Awolowo

## Verstummt der Warner?

Von Achim Remde

Es ist nicht immer der fähigste Mann, der das höchste Amt erringt" – diesen banalen Erfahrungsgrundsatz zitierte Chief Obafemi Awolowo traurig, als er im August 1983 zum zweiten Mal im Kampf um die Präsidentschaft Nigerias unterlag. Seitdem sind seine öffentlichen Auftritte selten geworden. Während sein 70. Geburtstag noch ein nationales Ereignis war, das Gratulanten aus allen Teilen Afrikas und sogar Europas anzog, fand sein 75. Geburtstag vor ein paar Monaten in aller Stille statt. "Ich danke dem allmächtigen Gott, daß er mir so viele Lebensjahre geschenkt hat", sagte der praktizierende Christ im kleinen Kreis von Verwandten und Freunden, "aber bei all dem Leid um mich herum kann ich nicht feiern." Als Nigerias Militär am Silvester-

tag 1983 mit einem Staatsstreich der Demokratie ein Ende setzte, hatte auch er den Wechsel begrüßt wie die nigerianische Presse und weite Teile der Bevölkerung. Spätestens angesichts der massiven Wahlfälschungen vom August 1983 war allen klar geworden, daß das demokratische Experiment Nigerias gescheitert war. Viele hofften insgeheim, daß die neuen Machthaber sich die Fähigkeiten des Politveteranen und brillanten Kopfes Awolowo zu Nutzen machen und ihn in ein politisches Amt berufen würden. Aber nichts dergleichen geschah. Im Gegenteil, mit den Ange-hörigen der Nationalpartei Shagaris, an deren Korruptheit kein Zweifel bestand, wanderten auch Awolowos engste Berater, der Gouverneur des Bundesstaates Lagos, Lateef Jakande, und der militante Publizist und Politiker Ebenezer Babatope ins Gefängnis. Nach ihnen, deren Lebensund Amtsführung über jeden Zweifel erhaben war, kam die Reihe sogar an Tai Solarin, der als Kämpfer für Recht und Gerechtigkeit zur Legende seiner selbst und eine Art nationaler Institution Nigerias war.

Im April schließlich versetzte die Regierung Buhari der nigerianischen



Enttäuscht von der "Revolution":

Presse, die - einzig in Afrika - sich seit Beginn ihrer Existenz im vorigen Jahrhundert durch ein Höchstmaß an Freiheit und Unabhängigkeit ausgezeichnet hatte, einen schweren Schlag. Ein neues Pressegesetz sieht vor, daß jede kritische oder despektierliche Bemerkung über die Regierung oder einen "Amtsinhaber" mit Gefängnis bestraft wird.

Vom Ausmaß der Wirtschaftsmisere Nigerias offensichtlich selber überrascht und weitgehend ratios, hat die Regierung Buhari allen Grund, Kritik zu fürchten. Awolowo hat seine Meinung zeitlebens schonungslos ausgesprochen. "Die Hoffnungen, die Afrikas Völker mit der Unabhängigkeit verbanden, sind längst enttäuscht worden", schrieb er, als sein Land sich 1979, vom Ölboom getragen, als zweitgrößte Demokratie der Welt gerierte. "Anstelle der fremden Unterdrücker sind einheimische Despoten getreten. Armut, Krankheit, Hunger und Unwissenheit nehmen zu, und die junge Pflanze der Demokratie, der besten und edelsten aller Regierungsformen, wird mit Füßen getreten." Die Chancen, daß er das volkreichste Land Afrikas – jeder vierte Afrikaner ist Nigerianer - den Weg führt, den er gezeigt hat, werden immer geringer.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### NEUE RUIR ZEITUNG

Der Bundesverteidigungsminister weiß, daß unpopuläre Schritte notwendig sind, soll die Bundeswehr angesichts eines dramatischen Wehr-Auswirkung des "Pillenknicks" nicht zu einer Streitmacht ohne Schlagkraft werden. Eine um vier Monate längere Dienstzeit ist ein großes Opfer für junge Männer, die an der Schwelle zum Beruf oder zum Studium stehen. Doch die Notwendigkeit, die Demokratie zu verteidigen, erfordert Opfer. Angesichts der beängstigenden Jugendarbeitslosigkeit bedeutet der längere Dienst allerdings auch für viele die Chance, neue Perspektiven durch attraktive Berufswege zu finden, die die Bundeswehr bie-

## MORGEN

Deutschtum ist in Polen nicht gefragt. Vielleicht kann die vorgeschlagene Kommission aber mehr Verständnis für die deutsche Minderheit in Polen wecken. Glemp verweist auf die "schwierigen Umstände" in Nachkriegspolen und will dies seinerseits berücksichtigt wissen. Das sind vage Umschreibungen der Kriegsund Nachkriegstragödien, die Polen und Deutsche betroffen haben. Glemp hat in Tschenstochau nicht bedacht, daß diese Zeit auf beiden Seiten Wunden hinterlassen hat. Mittlerweile sind Jahrzehnte ins Land ge-

gangen, ist eine mühsame Normalität in den deutsch-polnischen Beziehungen hergestellt worden. Zeit also, von gegenseitiger Schuldaufrechnung abzulassen und sich um Verständigung, auch um Verständnis zu bemühen. Dies freilich muß ebenfalls auf Gegenseitigkeit beruhen.

#### THE NEW YORK TIMES

Die Verminung des Roten Meeres set eh "kriegerischer Akt", heißt es bier:

Die Operation scheint den Zweck zu haben, das verwundbare Ägypten zu demütigen. Immerhin stehen rund eine Milliarde Dollar Kanalgebühren pro Jahr auf dem Spiel, falls sich die Seeleute gezwungenermaßen nach sichereren Gewässern umsehen müßten...Die Produktion und das Ausstreuen dieser Waffen verlangt logistische Fertigkeiten, wie sie gewöhnlich nur Regierungen zu Gebote stehen. Mehr als jede andere Form von Terrorismus ist dies ein kriegerischer Akt, der ohne Unterschied die Schiffahrtsrechte aller Nationen betrifft

## LIBERATION

Zu dem Prozeß um die gefälschten Hitler-Tagebücher schreibt die Pariter Zeitung:

Zunächst einmal war es möglich, das Alter der Tinte und des Papiers zu bestimmen. Vor allem aber hätten die Experten entdecken müssen, daß die Hitler-Tagebücher wörtlich aus dem Buch von Max Domarus abgeschrieben waren. Die Sensationslust hat die Verantwortlichen des "Stern" offensichtlich blind werden lassen. In Hamburg wird paradoxerweise auch der Ankläger vor Gericht stehen: das "Stern"-Magazin, das Klage wegen Betrugs erhoben hat.

# Ausnahme-VO für das Bemalen von Christbaumkugeln

Blüms Arbeitszeitgesetz läßt Funktionäre jammern / Von Peter Jentsch

Das Bundeskabinett will heute einen Gesetzentwurf verabschieden, dessen nüchterner Titel "Arbeitszeitgesetz" Brisanz verbirgt. Es geht dabei um um ein Herzstück der sozialen Marktwirtschaft, nämlich um die Kompetenzverteilung zwischen Staat und Tarifpartnern. Und auch darum, die Schutz-Hürden um die Arbeitsbesitzer in mancherlei Hinsicht ein wenig zu lockern, damit mehr Ar-

beitslose eine Chance haben. Diese Bundesregierung hat bei ihrem Amtsantritt "weniger Staat" versprochen. Wenn das Arbeitsgesetz 1985 wirksam wird, wird die Tarifautonomie nicht mehr nur ein Instrument zum Aushandeln des Lohnes sein, sondern eine Institution der Mitverantwortung. Hier. wenn irgendwo, muß Subsidiarität gelten: Was die Tarifpartner lösen können, soll der Staat nicht an sich ziehen. Um so unverständlicher erscheint es, daß die Gewerkschaften

dagegen Sturm laufen. Für den Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministers, der die Arbeitszeitverordnung von 1938 mit

ihren NS-ideologischen Relikten ablösen soll, gibt es zwei Lösun-gen: Entweder setzt der Staat enge heitlich notwendige – also gerade Grenzen, läßt aber gleichzeitig viele Ausnahmen zu; oder der Staat bietet den Tarifpartnern einen Rahmen, den diese nicht überschreiten dürfen, in dem sie sich aber flexibel und nach der betrieblichen Praxis einrichten können.

Je enger die Grenzen gesteckt werden, desto mehr Ausnahmen machen das Recht zu einem Löcherkäse. Wer also - wie die Gewerkschaften - enge gesetzliche Regelungen anstrebt, provoziert geradezu die Ausnahmeverord-nung Nr. 1087 betr. Christbaumkugeln bemalende Arbeiterinnen im Bayerischen Wald vom 1. Juli bis 30. November. Da sind Tarifkonflikte auf den Staat abgewälzt, wird künstlich und zum Nachteil der Arbeitnehmer ein praxisferner Para-

graphendschungel gezüchtet. Die zweite Lösung – die Norbert Blum seinem Entwurf zugrunde gelegt hat - gibt den Tarifpartnern mehr Rechte und nimmt sie zugleich in die Pflicht. Blums Ar-

heitlich notwendige - also gerade nicht tarifparteilich eventuell wünschenswerte! - Grenzen für die höchstzulässige tägliche Arbeitszeit, für Mindestpausen, Mindestruhezeiten und einen Ruhetag in der Woche. Der Entwurf regelt weder die Wochenarbeitszeit noch Fragen der Überstunden, und auch nicht die Verpflichtung, während der höchstzulässigen Arbeitszeit auch tatsächlich zu arbeiten.

Die Übertragung der Norm auf die betriebliche Wirklichkeit soll also den Beteiligten vorbehalten bleiben anstelle der Strategen am grünen Tisch, Nehmen wir als Beispiel den Jugendschutz Natürlich erfordert er eine engere Grenzziehung als der Gesundheitsschutzerwachsener Arbeitnehmer. Aber wenn der (mögliche) Arbeitsbeginn wieder von sieben auf sechs Uhr vorverlegt und damit der Arbeitsrhythmus der Jugendlichen auch dem Betriebsrhythmus angepaßt wird - ist ihnen früheres Zu-Bett-Gehen und früheres Aufstehen auf

brauchen die Tarifpartner keine Staatsgewalt für die Wochenarbeitszeit. Man sieht es daran, daß rechtlich noch die 48-Stunden-Woche, tarifvertraglich aber längst die 40-Stunden-Woche, teilweise die 38-Stunden-Woche gilt. Lohn und Arbeitszeit gehören unter ein Dach.

Die Gewerkschaften wollen mit ihrer Forderung nach einer Fixierung der Wochenarbeitszeit vor allem das Problem der Überstunden in den Griff bekommen - ohne selber Verantwortung für die Folgen zu übernehmen. Ein Arbeitszeitgesetz, das arbeitsmarktpolitische Ziele verfolgen wollte, würde entweder die Tarifautonomie verletzen oder den Vereinbarungen der Tarifpartner hinterherhetzen. Hinzu kommt. Durchschnittlich leistet jeder Arbeitnehmer nur ein bis zwei Überstunden pro Woche. Da bleibt an betrieblichen Dispositionsmöglichkeiten nicht viel einzuschränken.

Der Arbeitsschutz darf nicht zur Einstellungssperre für Arbeitslose" werden, meint Bhim, sonst wer-

den "die Früchte des Aufschwungs von den Arbeitsbesitzern verzehrt keinen Fall zuzumuten? Ebenso und die Erwerbslosen bleiben draußen vor der Tür". Dem Handwerksmeister müsse wieder "Mut zur Einstellung vermittelt werden. unter anderem dadurch, daß Kostenrisiken wie Sozialplan, Mutterund Kündigungsschutz gemildert würden. Das Vermittlungsmonopol der Bundesanstalt für Arbeit werde leicht gelockert, "damit priv vate Initiativen zur Lehrstellenbeschaffung nicht gleich vom Bußgeldbescheid überrollt werden."

Die "Lüftung" des Arbeitszeit-rechts eröffne Tarifpartnern und Betrieben neue Perspektiven, weil der Staat nur Mindestnormen für die Gesundheit aufstelle, aber die Verteilung der Arbeitszeit der Praxis überlasse. Zum Einwand von Gewerkschaftlern, damit würden Arbeiterrechte demontiert, bemerkt Blim: "Besser befristet eine Arbeit als unbefristet arbeitslos"

Was die Gewerkschaften dazu sagen, wissen wir nun. Man würde gern wissen, was die Arbeitslosen dazu sagen.

1. . .

# Kaum begonnen, ist der Prozeß gefährdet

Der Betrugsprozeß um die gefälschten Hitler-Tagebücher begann gestern wie so viele große Prozesse: Beginn, Unterbrechung. Fortsetzung nach zwei Stunden, Vertagung auf die nächste Woche. Doch auch in diesen wenigen Stunden gab es genügend Sprengstoff.

Von UWE BAHNSEN

r um Auftakt des Betrugsprozesses um die gefälschten Hitler-Tagebücher ist gestern vormittag erwartungsgemäß die Öffentlichkeit über die hanseatische Strafjustiz hereingebrochen: Vor dem Beginn der Hauptverhandlung gegen den früheren "Stern"-Reporter Gerd Heidemann (53), den Militaria-Händler Konrad Kujau (46) und dessen Lebensgefährtin Edith Lieblang (44) belagerten Reporter, Fotografen, Prozeßbeobachter und allerlei sonstige Zaungäste den Flur vor dem Verhandlur.gssaal 231 und die angrenzenden Treppenaufgänge im Ziviljustizgebäude.

Nach der Öffnung des Saales, in dem die Große Straßkammer 11 des Landgerichts mehrere Monate lang den Tagebuch-Skandal juristisch aufarbeiten will, bildete sich um die zunächst noch leeren Plätze der drei Angeklagten sofort ein geschlossener Ring von Fotografen und Kameraleuten des Fernsehens, die auf Tischen und Stühlen standen.

Um 9.15 Uhr begann das erste Blitzlicht-Gewitter: Konrad Kujau, im grauen Anzug, wurde von Justizbeamten aus der Untersuchungshaft vorgeführt, ohne Handschellen. Edith Lieblang, die auf freiem Fuß ist, kam hinzu. Kujau, nach eigenem Eingeständnis der Fälscher der mittlerweile 61 Tagebücher und seit seiner Festnahme durch etliche Interviews medienerfahrne, war sofort nicht nur der Herr der Situation, sondern der Star

"Нетт Kujau, bitte hierher . . .: "Aber gem . . . " "Konny, jetzt mal hierher..." Aber gewiß doch..."

"Konny" tat brav, was die Fotografen von ihm verlangten, gab sich verbindlich lächelnd, nach allen Seiten plaudernd, und war Minuten später mitten drin in seiner ersten "Pressekonferenz". Edith Lieblang, im leuchtend roten Kleid mit weißem Lackgürtel, hielt sich zurück.

Kurz vor Sitzungsbeginn folgte das nächste Feuerwerk aus Blitzlichtern: Gerd Heidemann, im dunkelblauen Sakko und dunkelblauer Hose, bleich und äußerlich gelassen, wurde ebenfalls ohne Fesselung in den Saal geführt. Er nahm, von den Zuschauerplätzen aus gesehen, hinter seinen beiden Verteidigern, Reinhard Daum und Holger Schröder, Platz, während Kujau in der vorderen Reihe der Anklagebänke außen sitzt, dem Publikum zugewandt.

Schon die Plazierung der beiden einstigen Geschäftspartner, die heute nichts mehr voneinander wissen wol-len, deutet die jeweilige Rolle an, die mit einem Antrag begann. Alle Mit-glieder des Gerichts, sowohl die Besie in diesem Prozeß zu spielen gedenken. Der flinke Sachse Kujau, der ja schon gestanden hat, ist offenkundig entschlossen, keine Gelegenheit auszulassen, um insbesondere die Medien zu beeindrucken, und so Pluspunkte zu sammeln, die auch vom Gericht addiert werden. Heidemann hingegen hat monatelang und sehr intensiv die Akten durchgearbeitet und will "strategisch" operieren, will die Anklage demontieren.

Die erste Stunde dieses Sensationsprozesses ließ die Prozeßlinie des einstigen Star-Reporters schon deutlich erkennen. Während der Vorsitzende der Großen Strafkammer 11, Hans-Ulrich Schroeder, die Verhandlung eröffnete, und Justizwachtmeister sich unterdessen im Saal noch die Eintrittskarten der Journalisten zeigen ließen, bereitete sich Heidemann-Verteidiger Reinhard Daum schon auf die erste Attacke dieses Verfahrens vor, die er Minuten später

rufsrichter wie die Schöffen, sollten dienstliche Erklärungen darüber abgeben, ob sie angesichts der seit Wochen andauernden Vorberichterstattung über diesen Prozeß überhaupt noch zu einer unvoreingenommenen Beurteilung der Materie in der Lage seien. Zur Begründung erklärte Daum: "Es ist zu befürchten, daß ein faires Verfahren gegen Herrn Heidemann angesichts einer gigantischen Vorverurteilung vor allem in der Boulevard-Presse nicht mehr möglich Heidemann-Mitverteidiger Schroe-

der hakte nach und wurde noch massiver: Nicht nur bestimmte Medien. sondern auch die Ermittlungsbehörden hätten daran mitgewirkt, daß ein Zustand der Vorverurteilung eingetreten sei. Die Staatsanwaltschaft habe ihre Pflicht zur "Aufklärung des Sachverhalts in beiden Richtungen" gröblich mißachtet und vor allem jeweils die Vorgänge ermittelt, die geeignet gewesen seien, Heidemann zu belasten. Zudem hätten Ermittlungsbeamte gezielt entsprechende Informationen an die Medien und vor allen Dingen an Boulevard-Zeitungen gelangen lassen, die "auf der Jagd nach immer neuen Sensationen" seien: "Ich vermag nicht mehr daran zu glauben, daß darin keine Methode

In diese Justizschelte bezog der Verteidiger das Gericht, die Große Strafkammer 11, voll ein: Die Kammer hätte diesen Sachverhalt der Vorverurteilung "erkennen und bei ihren bisherigen Entscheidungen berücksichtigen können"; sie habe sich aber "bereits seit Herbst" festgelegt. Der letzte Haftprüfungstermin in Sachen Heidemann sei "nicht mehr als eine Farce" gewesen. Bei einem Gericht, "das nicht mehr hinhört", seien aber Zweifel an der Unparteilichkeit angebracht. Die Verteidigung Heidemanns habe den Eindruck gewonnen, Gruner+Jahr" genommen werde. Heidemann habe kein Vertrauen mehr in ein faires Verfahren.

Staatsanwalt Dietrich Klein, 37, entgegnete in einer kurzen Replik. die Begründung für den Antrag der Verteidiger Heidemanns bestehe aus Unterstellungen und Polemik und sei zu wenig konkret: "Warum sind Sie so inkonsequent und stellen keinen Ablehnungsantrag? Ich bitte den Antrag auf Abgabe dienstlicher Erklärungen des Gerichts abzulehnen."

So geschah es. Daraufhin beantragten Daum und Schroeder eine Unterbrechung der Sitzung, um sich mit ihrem Mandanten beraten zu können. Zwei Stunden später, um 13.15 Uhr, taten die beiden Verteidiger, was der Staatsanwalt ihnen ironisch geraten hatte: Sie lehnten das gesamte Gericht wegen des Verdachts der Befangenheit ab. Zur Begründung erklärte Daum, die Kammer habe die Eröffnung des Hauptverfahrens beschlossen, ohne den Eingang der von der Verteidigung bereits angekündigten und fertiggestellten Schutzschrift abzuwarten; Heidemann sei infolgedessen in diesem Stadium das rechtliche Gehör verweigert worden. Hinzu komme, daß die Mitglieder der Kammer jetzt die beantragten dienstlichen Erklärungen nicht abzugeben bereit

Der Vorsitzende vertagte die Verhandlung daraufhin auf den Dienstag nächster Woche. In der Zwischenzeit werden die Mitglieder der Kammer nun dienstliche Erklärungen darüber abgeben müssen, ob sie sich befangen fühlen.

Für den Fall, daß sie dies verneinen, wird eine andere Große Strafkammer des Landgerichts auf der Grundlage der dienstlichen Erklärungen entscheiden, ob die Ablehnung der Kammer wegen des Verdachts der Befangenheit gerechtfertigt ist. Fazit: kaum begonnen, ist der Prozeß



# Ein Symbol für Mütterchen Rußland

Sie war die erste Frau eines Kreml-Chefs, die in das Rampenlicht der Weltöffentlichkeit trat. Jetzt

starb sie im Alter von 84 Jahren: Nina Chruschtschowa.

Von CARL G. STRÖHM ie Greisin, die am 9. August

starb, trug in der Todesnachricht nicht den Namen ihres einst berühmten Ehemannes. Nina Chruschtschowa, die Gattin Nikita Chruschtschows, wurde - wie erst jetzt bekannt wurde – zwar an der Seite ihres Mannes auf dem Moskauer Nowodjewitschyi-Friedhof beigesetzt. Die Moskauer Abendzeitung vermeldete ihr Hinscheiden aber unter ihrem Madchennamen Kuchartschuk. Sogar im Tode blieb Nikita Sergejewitsch Chruschtschow eine

Unperson. Nina Petrowna, wie sie nach russischer Sitte mit Vornamen und Vaters Namen genannt wurde, war die erste Frau eines Kreml-Parteichefs, die in das Rampenlicht der Weltöffentlichkeit trat, damals in den fünfziger und frühen sechziger Jahren, als der reiselustige Chruschtschow sie überallhin mitnahm: Nach Washington und

Wien, nach Skandinavien und Indien. Der kugelblitzartige, stets schlagfertige Chruschtschow mit seinem unnachahmlichen und unwiederholbaren Instinkt brach mit der bürokratischen Sitte, wonach sowjetische Führer kein sichtbares Privatleben haben dürfen. Er präsentierte nicht nur seine Kinder, seinen Schwiegersohn, sondern auch seine Nina, die in ihrem Außeren so etwas wie eine Verkörperung des Mütterchens Rußland zu sein schien: Ein rundes, slawisches Gesicht mit eher weichen Zügen, aus denen aber blitzende und gescheite Augen hervorblickten. Die russische Knotenfrisur, unauffällige Kleidung – man hätte sie in einem Schauspiel Tschechows oder besser noch Maxim Gorkijs ansiedeln kön-

Sie scheint dem stürmischen, temperamentvollen Nikita eine gute Ehefrau gewesen zu sein. Bei Auftritten an der Seite großer politischer WeltGaulle - oder bei Begegnungen mit gekrönten Häuptern war sie weder linkisch noch ruppig. Sie war sicher eine gute, manche sagen sogar eingefleischte Bolschewikin - und doch war ihr Wesen eigentlich unbolschewistisch, ja in gewissem Sinne unsowjetisch, weil in ihr ein Stück Spontaneität und menschliche Unmittelbarkeit steckte.

Beides sind Eigenschaften, die vielen hohen Repräsentanten des Sowjetsystems fremd bleiben. Sie vergab sich nichts, wenn sie im Rahmen des unvermeidlichen Damenprogramms durch Schlösser, Schulen und Kindergärten geführt wurde oder in Amerika Supermärkte besich-

Dort, wo die Politiker - nicht zuletzt Chruschtschows mißmutige Begleiter vom Stile Gromykos - mit Pokergesichtern herumsaßen, genoß sie Menschen und Situationen: Etwa in Wien, wo ihr die altösterreichische Atmosphäre außerordentlich gut gefiel. Wo ihr Mann polterte und schimpfte, blieb sie freundlich.

Obwohl sie nie viel sagte und weder durch Pathos noch durch geistreiche Scherze hervortrat, war Nina Petrowna bald eine Sympathiegestalt für die westlichen Diplomaten und Journalisten. Da stand sie zwischen den aufgetakelten Damen der großen Welt - schlicht, einfach, ungeschminkt. Was machte ihre Wirkung aus? Nicht Schönheit im Sinne von Kosmetik und Ebenmaß klassischer

Ihr "Alter" führte das große Wort, scheuchte Politiker und Funktionäre durch die Gegend, schockierte Gott und die Welt: Ein Russe, wie er im Buche stand, der seine Gesprächspartner bald erschreckte, bald erheiterte und oft faszinierte. Nina Petrowna aber faszinierte ohne Worte und Gesten, weil sich in ihr die russische Frau, diese slawische Mütterlichkeit und Weiblichkeit verkörperten. An ihr erahnte man damals schon, was später noch deutlicher wurde: Daß die Sowjetunion - oder sagen wir besser: Rußland - durch seine Frauen zusammengehalten wird. Sie gehen, so wie Nina Petrowna, durch Höhen und Tiefen, ohne sich selber untreu zu werden.

# Chiles Caesar - und die noch nicht vollendete Mission

Genießt die Publicity: Der Fälscher Konrad Kujau

der Präsident ist wieder stark. General Pinochet denkt nicht an Rücktritt: auch nicht nach Wahlen. Die chilenische Verfassung von 1978 erlaubt ihm, sein Amt bis 1997 zu behalten.

Von WERNER THOMAS

n einem Interview der "New York" Times vergleicht sich Augusto Pinochet mit den "besten römischen Kaisern, die politische wie auch militärische Strategen gewesen sind". "Taktik, Diskretion und der Überraschungseffekt" hätten zu ihrem Regierungsarsenal gehört. Der Chilene betont jedoch: "Ich bin kein römischer Kaiser." Dennoch nannte ihn die Zeitung einige Tage später in einem Leitartikel "Chiles Caesar".

Am 11. September jährt sich zum elften Jahr jener blutige Putsch, der das Volksfront-Experiment beendet und der General Pinochet an die Macht brachte. Vor einem Jahr schien er am Ende zu sein. Als die Opposition ihre vierte Protestaktion in einem Monat gegen seine Regie-rung organisierte, ließ den General 18 000 Soldaten auf die Straßen Santiagos schicken. Es gab blutige Zusammenstöße, in zwei Tagen starben 27 Personen. Trotzig klang der Slogan der Demonstranten durch die Stra-Ben: \_Y va a laer" (und er wird fallen).

Genaro Arriagada, einer der führenden christdemokratischen Politiker, kommentiert heute: "Wie sich die Zeiten ändern. Die Opposition befindet sich in einer tiefen Krise. Die Liberalisierungsphase gehört der Vergangenheit an. Pinochet ist glücklich. Ich finde die Lage sehr frustrierend."

Der christdemokratische Parteichef Gabriel Valdes analysiert die Situation rückblickend so: "Wir hätten uns im Sommer vergangenen Jahres nicht auf einen Dialog mit der Regierung einlassen sollen, aber wir standen unter dem Druck des Erzbischofs. Die Protestbewegung verlor Zeit und ihren Schwung."

Bei einem Frühstlick mit Auslandskorrespondenten im Moneda-Palast betonte Pinochet in der vergangenen Woche, seine "Mission" sei nicht beendet. "Ich bin nicht zum Vergnügen hier. Das Schicksal hat mich mit der Aufgabe betraut, Chile vor dem Kommunismus zu retten." Er verglich den Kommunismus mit einer Krankheit, die das Land wäherfaßt habe. "Dem Patienten geht es in der Zwischenzeit besser, er ist jedoch noch nicht gesund."

Augusto Pinochet, 68 Jahre und bei guter Gesundheit, ist ein Meister in Sachen Machterhaltung, wie auch sein Gegenspieler Gabriel Valdes konzediert. Obgleich er längst das Pensionsalter erreichte, kommandiert er noch immer die Armee. So kann er das Offizierskorps unter Kontrolle halten. Potentielle Kontrahenten und Kritiker werden auf einen diplomatischen Posten ins Ausland abgeschoben oder in den Ruhestand geschickt. Die meisten politischen Chance für einen Putsch, obgleich der General mit einer zwielichtigen Grundstücksaffäre und dem Bau einer prunkvollen Präsidentenresidenz (Kostenpunkt: elf Millionen Dollar) den von ihm gern kultivierten Ruf der Askese und Bescheidenheit verlor. Die Armee bildet nach wie vor das Fundament seiner Macht

Pinochet droht ständig mit der Rückkehr zur Vergangenheit. Er ruft immer wieder die drei turbulenten Volksfrontjahre in Erinnerung, die Straßenkämpfe, Streiks und eine Inflationsrate von 1000 Prozent brachten. Nur er könne ein neues Chaos verhindern, weil sich die Parteien und die Politiker nicht geändert hätten. Pinochet zur "New York Times": "Diese Herren, die seit elf Jahren arbeitslos sind, wollen doch nur ihre Macht und ihre Privilegien zurückhaben." Tatsächlich verfolgen viele Chilenen skeptisch die Aktivitäten der Opposition, auch solche die keine Freunde des Generals sind. Der Opposition fehlt eine Führungspersönlichkeit wie Eduardo Frei, der vor eineinhalb Jahren verstorbene Ex-Präsident.

Die Parteien bieten ein desolates Bild der Zerstrittenheit. Mittlerweile existieren mehr als 60 Gruppierungen. Die Christdemokraten, die größte politische Bewegung, wurden durch Flügelkämpfe geschwächt. Es gibt mindestens drei Strömungen. Gabriel Valdes, Freis früherer Außenminister, erwies sich als schwacher Parteichef. Die "Demokratische Allianz", ein Zusammenschluß sechs nichtmarxistischer Parteien, unter ihnen die Christdemokraten, konnte sich in den letzten Monaten nicht einmal über die Taktik weiterer Protestaktionen einigen. In dieser konfusen

Atmosphäre gediehen die linksextremen Kräfte. Uns geht es besser denn je, verkündet Alejandro Toro, ein ehemaliger kommunistischer Senator. "Je mehr man uns angreift, desto schneller wachsen wir."

Indes bebt Santiago unter einer Welle der Gewalt. In diesem Jahr wurden bisher mehr als 250 Bombenanschläge und andere Zwischenfälle registriert. Die Terroristen deponieren ihre Spregnstoffpakete selbst auf den Schienen der Eisenbahn und der U-Bahn. Dreimal gingen bisher in der Hauptstadt die Lichter aus. Zehn Polizisten starben unter Attentäter-Kugeln. Die meisten Aktionen gehen genen auf das Konto der Bewegung der Revolutionären Linken (MIR), und der "Patriotischen Front Manuel Rodriguez", einer erst im letzten Jahr gegründeten Gruppe.

Nach der Ankündigung Pinochets weiter zu regieren, äußerte Marcelo Contreras, ein Journalist und Mitglied der nichtmarxistischen sozialistischen Partei, eine weit verbreitete Furcht: "Die Situation radikalisiert sich rasch. Wenn Pinochet noch bis 1989 amtiert, wird bis dahin keine politische Mitte mehr existieren."

# Ab jetzt hat die Berliner Luft mehr Klasse: Im British Airways Club.

Die Airline

British Airways Club, die separate Klasse: Mit beschleunigtem Check-in, mehr Freigepäck (30 kg), delikaten Menüs und ausgewählten Getränken nach Wunsch.



griffen werden". Bayern macht die in

anderen Ländern, wie zum Beispiel

Niedersachsen, übliche Neueinstel-

lung von Junglehrern "zum Dreivier-

teldeputat" mit allen Vor- und Nach-

teilen von weniger Unterricht und

weniger Geld nicht mit. Hier wird nur

auf volle Planstellen neu eingestellt.

Immerhin haben sich im letzten

Schuljahr 1600 Lehrer aus arbeits-

marktbezogenen Gründen zur Teil-

zeitarbeit entschlossen. Daraufhin

konnten 193 neue Vollzeitlehrer ein-

Während die meisten der CDU/

CSU-regierten Länder dem Vor-

schlag des Kultusministers von Nord-

rhein-Westfalen, Schwier (SPD) sehr kritisch und ablehnend gegenüber, der eine zwangsweise Senkung der

Lehrer / Beamtengehälter um vier Prozent ins Gespräch brachte, um

6000 Junglehrer zusätzlich ein-zustellen, hat das Niedersachsen hier

eine differenzierte Betrachtungswei-

Schwiers Vorschlag wird in Hanno

ver auf Anfrage der WELT als "alt"

bezeichnet, weil er schon 1982 in ei-

ner Broschüre des niedersächsischen

Kultusministers Oschatz (CDU) er-

wähnt worden sei. Mit dieser Alterna-

tive habe es aber \_verfassungsrechtli-

che Probleme" gegeben, man habe sie daher zurückgezogen. 1983 habe Schwiers Amtsvorgunger Girgen-sohn (SPD) von dem Vier-Prozent-

Abschlag gesprochen. Von 52 000 beamteten Lehrern in

den allgemeinbildenden Schulen von

Niedersachsen sind jetzt rund 12 000

teilzeitbeschäftigt. Der Kultusmini-

ster rechnet von der übrigbleibenden

Zahl noch 8000 "Funktionsträger" ab

und meint, daß von den dann noch

vorhandenen 32 000 jeder auf je eine

Wochenstunde Unterricht verzichten

müßte. Das gäbe 800 Neueinstellun-

gen, bei 6500 arbeitslosen Lehrern in Niedersachsen.

Seite 2: Biums Arbeitszeitsesetz

gestellt werden.

# die innere Sicherheit"

Als "Schlag gegen die innere Sicherheit" hat die CDU/CSU den SPD-Entwurf zur Änderung des Anti-Terrorismusgesetzes strikt abgelehnt. Mit dem Vorschlag, das Tatbestandsmerkmal des "Werbens" für eine terroristische Vereinigung zu streichen, sei die SPD dabei, ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung des Terrorismus zu entschärfen, erklärte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Karl Miltner. Miltner nannte den Vorschlag unverantwortlich, denn nach wie vor stelle der Terrorismus von links und rechts eine schwere Gefährdung für den Rechtsfrieden dar. Es gebe keinerlei gerechtfertigten Grund, den Helfern und Helfershelfern des Terrorismus entgegenzukommen. Die CDU/CSU-Fraktion forderte die SPD auf, ihre Vorlage sofort zurückzuziehen.

#### Kinder sollen ..Neuland" suchen

Der Bundesgerichtshof hat im Fall einer von Kindern verübten Brandstiftung die Grenzen der Aufsichtspflicht für Eltern umrissen. Danach dürfen normal entwickelte Kinder im Alter von acht bis neun Jahren im Freien auch dort unbeaufsichtigt spielen, wo die Eltern nicht unmittelbar sofort eingreifen können. Nach einem am Dienstag vom VI. Zivilse-

-Wenn Sie über-

# orientiert sein wollen:

DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Bestellschein

Bitte liefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monat-liche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Auskand 35,00, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwert-steuer eingeschlossen

ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genligt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 3058 30, 2000 Hamburg;

nat des Bundesgerichtshofes veröffentlichten Urteil verbietet sich in diesem Alter nicht aur eine Überwachung auf Schritt und Tritt. Auch eine regelmäßige Kontrolle in kurzen Zeitabständen wie beispielsweise bei einem Kleinkind sei nicht erforderlich. Zum Spiel der Kinder gehört nach Auffassung des BCH auch die Entdeckung und Eroberung von Neuland". Dies brauche ihnen - sofern damit nicht besondere Gefahren für das Kind oder Dritte verbunden seien - nicht generell untersagt zu werden. Vielmehr genüge es, wenn die Eltern über Tun und Treiben des Kindes sich in großen Zügen einen Überblick verschaffen. Bei übertriebener Aufsicht würde jede vernünftige Entwicklung des Kindes, vor allem der Leruprozeß im Umgang mit der Gefahr, gehemmt.

#### **Befreiung vom Gurt** bleibt Ausnahme

AP, Köln

Gurtmuffel können nicht mit Gefälligkeitsattesten von ihrem Arzt zur Befreiung von der Anlegepflicht rechnen. Die Bundesärztekammer teilte gestern dazu mit, nur bei wenigen Erkrankungen sei ein Verzicht auf die Gurtpflicht zu vertreten. "Das Risiko, bei einem Unfall schwer verletzt oder getötet zu werden, verringert sich durch den angelegten Gurt von 50 auf 30 Prozent", erklärten die Mediziner ferner. Sie wiesen gleichzeitig darauf hin, daß es zwar noch keine verbindlichen Vorschriften gebe, doch stehe fest, daß nur rein medizinische Gründe den Arzt zum Ausstellen einer Befreiungsbescheinigung veranlassen können. Gegen den Arzt könnten nämlich Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden, wenn der Befreite" bei einem Unfall zu Schaden komme. "Im Zweifelsfall könnte nämlich bis zur Klärung von Haftungsfragen auch auf den bescheinigenden Arzt zurückgegriffen wer-

# Modell Teilzeitbeschäftigung für Lehrer steht vor der Bewährung

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz als Pioniere / GEW protestiert

EBERHARD NITSCHKE, Bonn

Für den Kultusminister des Landes Baden-Württemberg, Gerhard Mayer-Vorfelder, ist der füngste Beschluß von Bundestag und Bundesrat zur Teilzeitbeschäftigung im öffentlichen Dienst die Bestätigung einer im Südweststaat schon seit fünf Jahren praktizierten Lösung zugunsten ar-beitsloser Junglehrer. 12 000 davon können in Baden-Württemberg unterrichten, weil 20 500 ältere Kollegen aus familiären oder arbeitsmarktpolitischen Gründen auf die Erteilung ihrer vollen Stundenzahl verzichten und damit auch auf rund 150 Mark

"Wir zeigen, daß wir mit diesem freiwilligen Modell etwas erreicht haben - unsere Appelle an die Solidarität und an die Bereitschaft, Lasten mitzutragen, haben gefruchtet", sagte Minister Mayer-Vorfelder auf Anfrage der WELT. Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind die Pioniere auf dem Weg gewesen, den 50 000 arbeitslosen Junglehrern in der Bundesrepublik Deutschland zu einem, wenn auch auf freiwilliger Basis reduzierten Einkommen zu verhelfen.

Mit dem "Fünften Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften", veröffentlicht im Bundesgesetzblatt vom 31. Juli 1984 und seit dem 1. August in Kraft, kann einem Beamten mit Dienstbezügen "in Bereichen, in denen in einer Ausnahmesituation ein dringendes öffentliches Interesse daran besteht. Bewerber im öffentlichen Dienst zu beschäftigen", auf Antrag Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte der regulären Arbeitszeit bis zur Daueer von insgesamt zehn Jahren bewilligt werden. Außerdem kann nach mindestens 20 Jahren im öffentlichen Dienst und nach Vollendung des 55. Lebensjahres ein Beamter/Lehrer bis zum Ruhestand Urlaub ohne Dienstbezüge nehmen; hat er dies Alter noch nicht erreicht, ist diese Regelung für sechs Jahre möglich. Da das neue Schuljahr in manchen Bundesländern noch nicht begonnen hat, ist eine vollständige Zählung, wieviel Arbeitsplätze durch das freiwillige Modell geschaffen werden, noch nicht durchführbar.

In Baden-Württemberg konnten sich zum Beginn des Schuljahres jetzt 70 000 Lehrer für das neue Modell entscheiden, die derzeit mit dem vollen Stunden-Deputat an den Schulen des Landes unterrichteten. Dabei war zugesagt, daß die Reduzierung um eine oder zwei Wochenstunden hundertprozentig für die zusätzliche Einstellung von jungen Lehrern genutzt werden sollte.

Gegen das Modell haben die Gewerkschaft Erziehung und Wissen-schaft und der Philologenverband protestiert. Vor allem Schulleiter, so das Stuttgarter Kultusministerium, befürchten, daß die Teilzeitbeschäftigung "das schulische Engagement der Lehrer reduzieren und dadurch auch das Image des Lehrerberufs als Vollzeitberuf in der Öffentlichkeit in Frage stellen könnte".

Um einer solchen Entwicklung vorzubeugen, können Anträge auf Reduzierung um eine oder zwei Wochenstunden nur dann genehmigt werden, wenn sichergestellt ist, daß die betreffenden Lehrer ihre "außerunterrichtlichen Aufgaben" in der Schule nach wie vor voll wahrneh-

Vor allem in Bayern wendet sich die Landesregierung gegen einen Vorschlag, den jetzt die Berliner Schulsenatorin Hanna Renate Laurien gemacht hat. Sie möchte die Befristungen völlig abschaffen und das Beamtenrechts-Rahmengesetz dahingehend abändern, daß eine lebenslange Teilzeitbeschäftigung von Lehrem

In München erklärte man dazu, dieser Gedanke werde "nicht aufge-

# Höffner, "Opus Dei" und Gerichtliche eine freie Pfarrstelle

Entscheidung erst nach Gesprächen mit allen Betroffenen

GEORG BAUER, Bonn Freudige Zustimmung hatte der Kölner Erzbischof, Kardinal Joseph Höffner, wohl kaum erwartet. Als er in der vergangenen Woche via erzbischöfliches Presseamt seinen Wunsch außerte, eine vakant gewordene Pfarrsteile in dem Kölner Vorort Holweide mit zwei Priestern der Prälatur "Opus Dei" zu besetzen, ließ er gleich mitteilen, daß eine solche Lösung nur nach intensiven Gesprächen zwischen allen Beteiligten, das heißt zwischen der Pfarrgemeinde, der katholischen Organisation und dem erzbischöflichen Generalvikariat, getroffen werden könne. Der Grund für dieses Vorgehen Höffners, der Pfarrstellen nach eigenem Gustus besetzen kann: Die vielfachen Angriffe gegen die Organisation in der Öf-

Und die ersten Reaktionen in der Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt zeigten, wie sehr Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat der 7200 Seelen zählenden Gemeinde in ihrem Nerv getroffen waren. Informiert durch Berichte in Magazinen und im Fernsehen, stieß der Vorschlag des Erzbischofs auf breite Ablehnung. Willi Nußbaum, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates, erklärte: "Die Ablehnung kam spontan." Gleichzeitig teilte er jedoch mit, daß die Gemeinde sich nun erst einmal über das "Werk Gottes" informieren müsse, da man nicht wisse, "was auf einen zu-

Zur Zeit steht erst einmal die Meinungsbildung im Vordergrund. Nachdem ein erstes ausführliches Gespräch zwischen der Pfarrgemeinde und dem Generalvikariat zu Anfang dieser Woche verschoben worden war, soll nun der Gesprächsfaden am kommenden Dienstag zwischen dem Pfarrgemeinderat und dem zuständigen Bischof, Weihbischof Walter Jansen, unterstützt von Prälat Hubert Henze, Leiter der Hauptabteilung

In der Bundesrepublik Deutsch-

land gibt es nur noch drei Prozent der-

Gesamtfläche, die vom Menschen

nicht genutzt werden. Bei Anlegen

eines Rasters von zehn mal zehn Kilo-

meter bleiben nur noch 120 Flächen

(von 2500) übrig, die nicht von Haupt-

verkehrsstraßen oder Schienenwe-

Vor diesem Hintergrund hat das

Bundesministerium des Inneren jetzt

den Referenten-Entwurf eines Bo-

denschutz-Programms erarbeitet und

den Bundesressorts vorgelegt, die

zum größten Teil an seinem Zustan-

dekommen verantwortlich mitbetei-

ligt waren. Das Bodenschutz-Kon-

zept, eine Broschüre von rund 150

Schreibmaschinenseiten Umfang,

soll Basis eines sogenannten \_Artikel-

gesetzes" werden. Darunter wird ein

ganzes Bündel von Gesetzen verstan-

den, die im Hinblick auf eine Zielrich-

tung - in diesem Fall Umweltschutz -

konzipiert wurden und die mit ihm

eine Novellierung und Verschärfung

Die Umweltbeanspruchung, wird

im Text festgestellt, hat angesichts

einer Besiedlung von 247 Einwoh-

nern je Quadratkilometer einen Um-

fang angenommen, der sofortiges Einschreiten gegen den Verbrauch an

Landschaft und Natur notwendig

macht. Es wird betont, daß die Um-

weltbelastung sich auf das gesamte

Bundesgebiet erstreckt, obwohl auf

nur 6,5 Prozent der Gesamtfläche 42

Prozent der Bevölkerung in 24 Ver-

chen Nutzung, den stark vereinfach-

ten Fruchtfolgen und dem Sonder-

kulturenanbau sei ein Rückgang von

Pflanzen- und Tierarten um bis 90

Prozent verbunden. Das entspreche

einer Schrumpfung von 50 000 Arten

Mit der intensiven landwirtschaftli-

dichtungsräumen leben.

Zimmermann: Wende

Ministerium legt Konzept für den Bodenschutz vor

im Landverbrauch

Seelsorge-Personal im Generalvikarist, geknüpft werden. Henze ließ bereits mitteilen, daß Höffner zwar letzlich die Entscheidung treffen werde, die Meinungsbildung in der Pfarrei aber sehr bedenke. Höffner selbst babe "Opus Dei" die Pfarrgemeinde angeboten, weil Priestermangel herrsche Wenn Franziskaner, Jesuiten und ausländische Priester etwa aus Indien oder Polen aushelfen würden. könne man an "Opus Dei" nicht vorbeigehen. Angesichts der Wirren um die Organisation habe der Kardinal dem Werk eine Chance geben wollen, die darin liege, sich gerade in einer Pfarrgemeinde mit "sehr gemischter soziologischer Struktur" zu bewäh-

"Opus Dei" jedenfalls, mit mehr als 72 000 Mitgliedern in fast 90 Ländern der größte Priester- und Laienverband innerhalb der katholischen Kirche, wāre, so heißt es, gerne bereit, Priester für Mariä Himmelfahrt zu stellen. Der Leiter des Informationsbūros von "Opus Dei" in Köln, Ruthard von Frankenberg: "Gegenwärtig prüfen wir, ob Opus Dei dazu in der Lage ist." Grundsätzlich wolle man aber den Meinungsbildungsprozeß abwarten. Er allerdings würde, so lautet der massive Vorwurf der Organisation an die Adresse der Medien. "entscheidend beeinflußt".

Der 1928 vom spanischen Priester Escrivá de Balaguer gegründeten Organisation wurde in jüngster Vergangenheit vorgehalten, mit suspekten Mitteln jugendliche Mitglieder zu werben und sie – ähnlich einer Sekte - einer "Gehirnwäsche" zu unterzie-hen. "Dieses Feindhild", so wehrt sich Kurt Jungmann, Stellvertreter von Frankenberg, "wird weiter aufgebaut". Er spielte damit auf die Fernsehberichterstattung des WDR an, der versuche, auf diese Art und Weise Stirmung gegen "Opus Dei" zu ma-

auf nur noch 5000. Naturlandschaften

sind in der Bundesrepublik nur noch

unbesiedelte Alpenregionen und das

Zimmermann stellte anläßlich der

Präsentation der Bodenschutzkon-

zeption fest, daß hier erstmalig alle

bedeutenden Einwirkungen auf den

menhang dargestellt wurden. Für alle Bereiche des Bodenschutzes würden,

so der Minister, klare politische Ziele

daraus abgeleitet und konkrete Lö-

sungsansätze vorgeschlagen. Diese

Konzeption werde die Bundesregie-

rung zu einem umweltpolitischen

Schwerpunkt machen, Zimmermann wies vor allem auch darauf hin daß

auf längere Sicht ähnliche Belastun-

gen, wie sie bei den Waldschäden auf-

treten, auch für das Grundwasser

Die Bodenschutzkonzeption for-

dert Reduzierung und Minimierung

von problematischen Stoffen aus In-

dustrie, Gewerbe, Landwirtschaft und Haushalten und eine "Trendwen-

de im Landverbrauch". Dies schließe

ein, daß bei weiteren Erschließungs-

maßnahmen die innerstädtische Be-

standserhaltung und Entwicklung so-

wie der Ausbau bereits vorhandener

Verkehrswege zu fördern seien. Bo-

dennutzungen müßten weitgehend

den natürlichen Standortbedingun-

gen des Bodens angeglichen werden.

nahmen der Bundesregierung vorge-

sehen, unter anderem zum Schutz

von Nahrungsmitteln vor Risikostof-

fen, vor allem wenn sie als sogenann-

te "persistente Stoffe" den Boden an-

reichern. Die Grundwasservorräte

sollen unter anderem vor weiteren

Belastungen durch Nitrat aus Dünge-

mitteln geschützt werden.

Im einzelnen sind konkrete Maß-

oder bei den Erträgen der Landwirt-

schaft zu erwarten seien.

Bundesinnenminister Friedrich

Wattenmeer.

# Voruntersuchung De 1110) gegen Androsch

Nach Mitteilung der Wiener Staatsanwaltschaft ist gegen den ehemaligen österreichischen Finanzminister und Vizekanzler Hannes Androsch eine Voruntersuchung wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet worden. Die Prüfung des von 🛴 Finanzminister Salcher am 1. August vorgelegten neuen, angeblich belastenden Materials gegen ihn sei abgeschlossen. Androsch, heute Generaldirektor der größten österreichischen Geschäftsbank, wird vorgeworfen, Bankkonten manipuliert zu haben, um sein Privathaus vorwiegend mit schwarzem" Geld zu finanzieren.

Bundeskanzler Sinowatz hat sich über die Vorlage von Informationen um "fünf nach zwölf" befremdet gezeigt. Androschs Rechtsanwalt reichte gegen Salcher Klage wegen des Verdachts auf Amtsmißbrauch ein und kündigte eine Beschwerde gegen die Eröffnung der Voruntersuchung an. Androsch selbst bezeichnete das Vorgehen gegen ihn als "Hexenjagd".

#### Czaja lädt Glemp zu Schlesiertreffen ein

Kardinal Jozef Glemp soll auf Vorschlag des CDU-Bundestagsabgeordneten Herbert Czaja das nāchste Bundestreffen der Oberschlesier besuchen. Czaja, Sprecher der Lands-mannschaft Oberschlesien, begrüßte im Zusammenhang mit den umstrittenen Äußerungen Glemps dessen Vorschlag einer "gemischten Kommission", die praktische Vorschläge für Seelsorge in deutscher Sprache in Polen machen soll. Eine solche Kommission hatte der Primas in Polen in einem Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, den Kölner Kardinal Höffner, vorgeschlagen. Dieser Kommission müßten von deutscher Seite \_Kenner von Land und Leuten" angehören, forderte Czaja, darunter Vertreter der katholi-schen landsmannschaftlichen Ver-

## Athen sagt Manöver mit US-Truppen ab

Die griechische Regierung hat eine für den 1. bis 16. September in Nordgriechenland geplante Militärübung mit amerikanischen Truppen abgesagt und erklärt, daß US-Soldaten künftig die Genehmigung zur Teilnahme an Manövern auf griechischem Boden versagt werde. Aus Athener Regierungskreisen verlaute te, Grund sei der Streit zwischen Griechenland und seinen NATO-Partnern über die Stellung der Türkei im Bündnis. Athen argumentiert, von der Türkei gehe eine größere Gefahr für Griechenland aus als von den Ländern des Warschauer Pakts.

#### Kauft Amman Raketen in Moskau?

AFP. Amman

Nach Angaben gutinformierter Kreise in Amman ist eine jordanische Regierungsdelegation unter Leitung des Oberkommandierenden der Armee. General Zeid Ben Chaker, am 5. August nach Moskau gereist, um dort Luftabwehrraketen zu kaufen. Wegen finanzieller Schwierigkeiten sei jedoch kein Vertrag unterzeichnet wor-

Irak, das Jordanien bisher unterstützt hatte, ist wegen des Krieges mit Iran dazu nicht mehr in der Lage. Die Vereinigten Staaten hatten im März den Verkauf solcher Waffen an Jordanien abgelehnt

#### "Europaspur" jetzt auch nach Österreich

dpa, Bad Reichenhall

An den Straßenübergängen zwi-schen der Bundesrepublik Deutsch-land und Österreich gibt es seit gestern vereinfachte Kontrollen, wie sie seit einigen Wochen bereits an der deutsch-französischen Grenze praktiziert werden, Kanzleramtschef Schreckenberger und sein Wiener Kollege Löschnak eröffneten am Grenzübergang Salzburg-Autobahn eine eigene "Europaspur".

Bei Personenwagen werden ~ bis auf wenige Stichproben - nur noch Sichtkontrollen vorgenommen Reisende, die eine Scheibe mit weißem E auf grünem Grund vorzeigen, werden bei verminderter Geschwindigkeit durchgewunken. Mit der Europa-Scheibe ist angezeigt, daß die Vorschriften für den Grenzübertritt eingehalten und nur erlaubte Waren im Rahmen der Freigrenzen mitgeführt

DIE WELT (USPS 603-590) is published dolly Die Well (USPS 603-590) is published dolly except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annus. Distributed by German Language Publications, inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NO 07632. Second class postage is paid at Englewood, NI 07631 and at additional mailing offices. Pastmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NO 07632.

# Wenig Erleichterung für viel Geld

Sechs Uhr morgens, Bahnhof

Friedrichstraße. Der im Ostteil Berlins gelegene Grenzkontrollpunkt mit S- und U-Bahnverbindung in den Westen ist die wichtigste Drehscheibe der geteilten Stadt für den Besucherverkehr in beiden Richtungen. Kurz nach Öffnung um sechs Uhr morgens kommen die ersten Rentner aus Ost-Berlin. Weil sie hier die besten Verkehrsverbindungen auf beiden Seiten finden, benutzen die meisten der über DDR"-Rentner, die täglich West-Berlin besuchen, den Bahnhof Friedrichstraße. Möglich, daß ihre Zahl noch steigt, denn sie profitieren in erster Linie von den am 1. August als Gegengabe für den Milliarden-Kredit in Kraft getretenen Er-leichterungen. 60 statt 30 Tage dürfen sie min pro Jahr in den Westen.

Für die Betroffenen ein Vorteil. Aber bei den "DDR"-Bürgern herrscht Enttäuschung über das, was im Vorfeld des Honecker-Besuchs zwischen Bonn und Ost-Berlin ausgehandelt worden ist. Hoch geschraubt waren die Erwartungen sowieso nicht, niedriger zumindest als bei manchen westlichen Politikern, die glaubten, Anzeichen für eine Senkung des Reisealters zu erkennen. was die "DDR"-Bürger natürlich durch die westlichen Fernsehsender

erfuhren. Die Ost-Berliner und die Bewohner der Randgebiete mit ihren besonders engen freundschaftlichen und verwandtschaftlichen Bindungen nach West-Berlin hatten gehofft, daß Berlin bei der den Westdeutschen beim Besuch grenznaher Kreise zugestandenen Regelung, den Wunsch berücksichtigen werde, den Tagesbe-such bis 24 Uhr des folgenden Tages auszudehnen. Fehlanzeige – das trifft die Berliner besonders. Die im Westen, weil sie, wenn sie länger als einen Tag zu Oma nach Köpenick wollen, auf Wochen voraus die Einreise beantragen müssen. Jene im

Westbesuch bei der Volkspolizei stel-

Zu kompliziert und zu teuer sind die Hintertürchen, die mancher kennt, um quasi doch zwei Tage drüben zu bleiben. So gibt es die Möglichkeit, um 23.55 Uhr auszureisen. am Grenzübergang kehrt zu machen und um null Uhr wieder einzureisen. Oder man mietet sich für 100 bis 150 Mark West in einer der beiden Nobel-Herbergen unter den Ostberliner Interhotels ein Hotelzimmer. Mit der polizeilichen Anmeldung im Hotel verlängert sich das Eintagesvisum automatisch um einen Tag.

#### Bericht aus Mitteldeutschland

Begrenzt aber ist auch die Zahl der "DDR"-Rentner, die nun 60 Tage in den Westen reisen. Denn nur einmal im Jahr erhalten sie von ihren Bebörden 15 Ostmark in Westgeld umgetauscht, höchstens zweimal das in den einzelnen Bundesländern gewährte "Begrüßungsgeld".

Ein weiterer Punkt des "Papiers" vom 1. August ist auch nur auf dem Papier eine Verbesserung. Nur wenige Westdeutsche oder West-Berliner machen von der Möglichkeit Gebrauch. 45 statt bisher 30 Tage im Jahr in die \_DDR\* reisen zu können. Wer hat so viel Urlaub, wer hat so viel Geld? Denn zum Zwangsumtausch, nur für Rentner von 25 auf 15 Mark gesenkt, kommt noch hinzu, daß der Besucher aus dem Westen allerlei man schätzt pro Kopf und Besuch im Wert von 100 DM – an Geschenken

Kaum ein "DDR"-Bürger aber erwartet, daß Honecker bei seinem September-Besuch noch in Sachen Herabsetzung des Reisealters ein Mitbringsel im Gepäck führt. So sehr sich das viele seit Jahren wünschen.

nug Arger, weil die Rentner so großzügig reisen dürfen, die Werktätigen aber, die den Sozialismus aufbauen, sind ausgeschlossen", so ein jetzt nach West-Berlin ausgereister "DDR"-Bürger. Das Reisealter sei zwar in Partei- oder Gewerkschaftsversammlungen kein Tabu, "aber jede Diskussion wird schnell abgewürgt. Meist mit dem Hinweis, daß die Bundesrepublik erst einmal die Staatsbürgerschaft der "DDR" aner-

Zwar dürfen auch "DDR"-Bürger

diesseits des Rentenalters in den Westen reisen – ihre Zahl stieg sogar von 45 709 im Jahr 1982 auf 64 005 im vergangenen Jahr -, aber die sogenannten "dringenden Familienangelegenheiten" sind eine Kann-Bestimmung. Auch wenn keine Zahlen bekannt sind, steht fest, daß es eine hohe Zahl unbegründeter Ablehnungen gibt. Hier ist der "DDR"-Bürger oft der Willkür seines Betriebleiters. der grundsätzlich zustimmen muß (und ablehnen kann) oder der örtlichen Polizei-Dienststelle ausgesetzt. Auch dann, wenn der Antragsgrund (Taufe, Jubiläum, Hochzeit, Todes-fall) der im "DDR"-Gesetzblatt vom 18. August 1982 veröffentlichten "Anordnung über Regelungen zum Reiseverkehr von Bürgern der DDR" entspricht, gibt es Ablehnungen.

Bilanz der Erleichterungen: Wenig für viel Geld. Denn auch Punkt 9 des Katalogs "Großzügigere Handhabung der Mitnahme von Literaturund anderen Druckerzeugnissen" in die "DDR" ist ein Gummi-Paragraph. West-Berliner berichten, daß sie an einem Grenzübergang Karl Mays "Durch die Wüste" einführen durften, an einem anderen aber mit "Winnetou" zurückgewiesen wurden. Und selbst westliche Schallplatten, in den "Intershops" gegen D-Mark feilgeboten, stehen noch auf dem Index der "DDR"-Zöllner, wenn sie der Westbe-

# Vorrang für häusliche Altenpflege

Bundesrats-Initiative des Landes Rheinland-Pfalz zur Reform der Pflegehilfen vorgestellt

PETER JENTSCH, Benn

Der rheinland-pfälzische Sozialminister Rudi Geil hat gestern in Bonn unter dem Titel "Neue Hilfen für die Alterspflege" ein neues Konzept für eine Reform der Pflegehilfen vorgelegt, die nach seinen Worten "praktikabel und kurzfristig umsetzbar" ist. Die Reform, die Geil Anfang September der Konferenz der Arbeits- und Sozialminister als Bundesrats-Initiative des Landes Rheinland, Pfalz, vorlegen will, gibt der häuslichen und ambulanten Pflege Vorrang vor der häufig von der Sozialhilfe abhängigen Heimpflege.

Geil schlägt ein flexibles, den individuellen Bedürfnissen angepaßtes System von häuslichen Pflegehilfen vor, das nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit abgestuft ist. Dabei werden erstmals finanzielle Hilfen nicht nur für den Pflegebedürftigen, sondern auch für die Pflegepersonen gefordert. So ist für den Pflegebedürftigen ein von der Höhe des Einkommens unabhängiges Grundpflegegeld vorgesehen, das je nach Pflegebe-dürftigkeit zwischen 200 und 500 Mark liegt. Es soll durch eine ergänzende einkommensabhängige Pflegehilfe zwischen 100 und 400 Mark ergänzt werden.

Die Leistungen für den Pflegehaushalt sind als Wahlmöglichkeiten konzipiert und ebenfalls zweigeteilt. So sollen die Pflegeaufwendungen im Haushalt steuerlich absetzbar sein, soweit eine zumutbare Eigenleistung des Pflegebedürftigen überstiegen wird. Nimmt ein Pflegehaushalt keine Steuererleichtungen in Anspruch, sollen für ihn Rentenversicherungsbeiträge gezahlt werden.

Diese Leistungen sollen ergänzt werden durch Freibeträge bei der Wohngeldberechnung und Steuerfreibeträge für Pflegehaushalte mit Eigenheimen. Einbezogen in das Konzept wurde die Unterstützung durch ambulante Pflegedienste sowie durch die Möglichkeit einer befriste-

ten stationären Unterbringung beziehungsweise ein Angebot teilstationärer Einrichtungen. Nach Geils Auffas-sung sind diese Pflegehilfen geeignet, durch ihre hohe Flexibilität die Bereitschaft und Fähigkeit zur Übernahme häuslicher Pflege entscheidend zu verbessern. Im Falle einer stationären Pflege sollen nur noch die Hotelkosten von den Pflegebedürftigen selbst oder von der Sozialhilfe aufgebracht werden. Die Pflegekosten dagegen will der Minister durch den Bund finanzieren lassen.

Für seine Reform der Alterspflege hat Geil Mehrkosten in Höhe von 1.2 Milliarden Mark errechnet. Davon entfallen etwa 80 Prozent auf die Trennung in Hotel- und Pflegekosten. Die Sozialhilfe wird um 2,2 Milliarden Mark entlastet, die gesetzliche Krankenversicherung soll Mehrausgaben von 200 Millionen Mark übernehmen. Für die Ausgaben des Bundes verbleibt ein Kostenvolumen von knapp 3.2 Milliarden Mark.

Moral der GIs gestiegen US-Truppen in Deutschland: Neue Waffen und höherer Sold WOLFGANG WILL New York sind mit modernsten Waffensyste-

Es ist noch gar nicht so lange her, da waren die amerikanischen Medien voll von Beschwerden: Die mehr als 250 000 US-Soldaten in der Bundesrepublik Deutschland seien skandalös untergebracht, in ehemaligen kaiser-lichen Kavallerie-Kasernen oder Wehrmachts-Gefängnissen; die Moral der Truppe sei miserabel, die Kampfbereitschaft lasse zu wünschen übrig. Dieses Bild hat sich geändert. "Vor ein paar Jahren noch hatten

viele Zweifel, ob sie den Feind aufhalten könnten - heute sind sich die Soldaten sicher, daß jeder Rotarmist, der die Grenze überschreitet, zurückgeschlagen wird", liest man in der Soldaten-Zeitung "Stars and Stripes". Der 21 Jahre alte Infanterist James Thurman, stationiert in Baumholder, sagt: "Wir sind besser ausgebildet, und ich glaube, daß wir unsere Aufgabe besser erfüllen können."

Vieles ist verbessert worden: Die US-Truppen in der Bunderepublik

men ausgerüstet, etwa dem M-1 "Abrams"-Panzer, "Black Hawk"-Hubschraubern oder computerisierten Raketenwerfern, Der Kongreß bewilligte 65 Millionen Dollar für neue Unterkünfte, es hat Solderhöhungen gegeben, die durch den hohen Dollarkurs noch an Wert gewannen.

Die Moral der Truppe hängt nicht zuletzt davon ab, was sie sich leisten kann: Vor vier Jahren waren die 1163 Dollar eines US-Leutnants 2093 Mark wert, heute ergibt sein Sold von 1437,60 Dollar 4096 Mark

Das Wohlbefinden, so "Time", drückt sich auch darin aus, daß die Zahl derjenigen, die sich nach Ablauf ihrer Pflichtzeit für eine weitere Frist einschreiben lassen, in die Höhe geschnellt ist. Verständlich deshalb das Frohlocken von US-Kommandeur Robert Wetzel: "Wir können es uns nunmehr leisten, nur die besten der freiwilligen Bewerber zu nehmen."

(SAD)

# Die Affäre Ferraro wird für die Demokraten zur Belastung

Immer mehr Fragen über die finanziellen Verhältnisse im Hause Zaccaro-Ferraro

THOMAS KIELINGER Dailes

Mit der Offenlegung ihrer Steuererklärung aus den Jahren 1979 bis 1983 und der Steuererklärung ihres Mannes John Zaccaro aus dem gleichen Zeitraum hat die Vizepräsidentschaftskandidatin der amerikanischen Demokratischen Partei, Geraldine Ferraro, am Wochenanfang der Kritik begegnen wollen, die sich seit Wochen an den Finanzen des Ehepaars Zaccaro-Ferraro entzündet hat.

Die in Washington ausgehändigten Dokumente klären zwar einige der Fragen, werfen dafür jedoch andere neu auf. Offenbart wurde zunächst, daß beide, Geraldine Ferraro und John Zaccaro, unverhältnismäßig viel Steuern bezahlten, bedenkt man daß ihre Einkünfte aus Immobilienbesitz in der Regel in den USA steuerlich äußerst begünstigt sind. Geraldine Ferraro gab für den Zeitpunkt der letzten fünf Jahre Einkünfte in Höhe von 332 474 Dollar an, worauf sie insgesamt 130 922 Dollar Steuern entrichtete. Das entspricht einem Durchschnittssatz von 39,4 Prozent. Ihr Mann nannte Einkünfte von 533 969 Dollar, wovon 220 344 Dollar auf Steuern entfielen, mithin ein Steuersatz von 41,3 Prozent.

Diese Zahlen, für sich genommen ein Beispiel großer Bürgerehrlichkeit, wurden am Montag abend jedoch sofort ins Ungewisse getaucht, als der Nettowert des Vermögens der Eheleute Ferraro-Zaccaro bekannt wurde. Er beläuft sich für den Immobilienmakler John Zaccaro auf 3 020 085 Dollar, für seine Frau auf 760 000 Dollar. Das ergibt zusammen eine Summe von fast vier Millionen Dollar und weist das Ehepaar als mehrfache Millionäre aus. Im Lichte dieses Besitzes bleiben die in den letzten fünf Jahren angegebenen Einkünfte unerklärlich niedrig - ein Punkt, den Geraldine Ferraro auf ihrer Pressekonferenz in New York am Dienstag nachmittag wird erläutern

Die Überprüfung der Steuererklärungen aus den vergangenen fünf Jahren ergab darüber hinaus, daß das Ehepaar für seine 1978 deklarierten Einkünfte aufgrund eines angeblichen Beraterfehlers 53 459 Dollar zu wenig an die US-Steuerbehörde entrichtet hatte. Dieser jetzt zutage getretene Irrtum wurde sogleich mit der

Überweisung eines Schecks in entsprechender Höhe korrigiert.

Damit ist aber noch nicht jeder Zweifel aus dem Wege geräumt, der sich über das erste Wahlkampfjahr der Ferraro, 1978, angesammelt hat. Damals erhielt sie von ihrem Mann eine gesetzlich nicht zulässige Wahlspende von 100 000 Dollar, die sie mit dem Verkauf ihres Anteils an einem Anwesen in Manhattan zurückzahlte. Diesen Anteil aber hatte sie selber ganze vier Monate zuvor für den Preis von 25 000 Dollar erworben. Unerklärt bleibt, wie ein Objekt in New York in dieser kurzen Zeit seinen Wert dermaßen steigern konnte, und wie es dazu kam, daß der Wertanteil 5 Monate, nachdem Mrs. Ferraro ihn



Schlecht beraten: Vizepräsident-FOTO: CHARLES / STUDIO X

zur Deckung ihrer Schuld veräußert hatte, von John Zaccaro käuflich zurückerworben wurde. War der erste Makler, an den Frau Ferraro ihre Einlage verkaufte, nur ein "Strohmann" ihres Gatten, der durch die hohe Kaufsumme nicht als Begünstiger

seiner Ehefrau auftreten wollte? Geraldine Ferraro ließ am Montag wissen, sie habe nicht gewußt, daß ihr Mann wieder in den Besitz des von ihr verkauften Hausanteils in Manhattan gekommen sei. Diese und andere Erklärungen aus ihrem Mund über die Finanzen ihres Mannes schaffen für die Vizepräsidentschaftskandidatin immer wieder

The state of the s

Der Streik der Kumpel wird immer brutaler

Glaubwürdigkeitsprobleme, da die

Öffentlichkeit davon ausgeht, daß ei-

Staatsanwältin nicht so gänzlich ah-

John Zaccaros Geschäftsgebaren

händer eines für zurechnungsunfähig

erklärten älteren New Yorker Bür-

gers eingesetzt worden, borgte von

dem Fonds, den er zu verwalten hatte,

jedoch die Summe von 100 000 Dollar

ein ganz und gar unübliches, wenn

auch nicht unbedingt ungesetzliches

Verhalten. Es ist nicht ausgeschlos-

sen, daß die Öffentlichkeit dem-

nächst noch mit mehreren Geschich-

ten dieser Art bekannt gemacht wer-

Für das Mondale-Lager stellen all

diese Dinge einen schweren Rück-

schlag dar. Die politische Kampagne

gegen Ronald Reagan ist fast gänzlich

zum Erliegen gekommen, weil sich das Interesse der Medien verständli-

cherweise mehr der Thematik der Fi-

nanzen im Hause Zaccam-Ferram zu-

wendet. Man beginnt schon jetzt die

Mondale-Berater dafür zu beschuldi-

gen, daß sie nur oberflächlich die ge-

schäftlichen Hintergründe der Vize-

präsidentschaftskandidatin erforscht

hatten, ehe Walter Mondale Mrs. Fer-

raro zu seiner politischen Mit-

Der Schaden, der schon jetzt ent-

standen ist, gilt als politisch nicht

mehr reparabel. Wie schlecht das

Mondale-Lager die Ferraro darüber

hinaus in allen anderen Belangen ih-

rer Kandidatur zu beraten scheint,

zeigt auch der Umstand, daß Geral-

dine Ferraro am Montag vormittag

buchstäblich zehn Minuten vor Ab-

lauf der gesetzlichen Frist bei der

Bundeswahlbehörde das erforderte

Statement über den Status ihrer Fi-

Die Republikaner, die sich in Dal-

las zu ihrem Parteikonvent getroffen

haben, versuchen ihr Außerstes, sich

aus der immer noch schwelenden

Kontroverse im Lager der Opposition

herauszuhalten. Sie lassen wissen,

daß sie es ebenfalls wie die Kritiker

Mondales für unverständlich halten,

daß dergleichen Vorgänge nicht frü-

her bekannt und erkannt wurden.

Seite 2: Pour little rich girl

streiterin emannte.

nanzen einreichte.

te des Ehepartners.

den wird.

JOCHEN ZWIKIRSCH, London Es gab Tote. Brennende Autos verbarrikadierten die Straßen, "feindliche" Lastwagen gingen in Flammen ne Volljuristin und stellvertretende auf. Polizisten bluteten im Steinhagel, Sabotagetrupps, organisierte Schläger sind unterwegs. Und nungslos sein kann über die Geschäfmanchmal fallen jetzt auch Schüsse. Die Auseinandersetzung im Bergarsteht überhaupt weiterhin im Zwiebeiterstreik, der von seinem Anführer Arthur Scargill nun schon in den licht. So war er in einem Fall von der New Yorker Stadtbehörde als Treusechsten Monat gepeitscht wurde,

wird von Woche zu Woche brutaler. Der Boß der Kumpel-Gewerkschaft NUM hat das erklärte Ziel, mit dem Ausstand gegen geplante Zechenstillegungen auch gleich Margaret Thatchers Tories von der Macht wegzustreiken. So ließ der Klassenkämpfer an der NUM-Spitze bisher noch jede Verhandlung mit seinem Widerpart Ian MacGregor von der Nationalen Kohlebehörde NCB platzen. Und das, obwohl der trotz Rückenstärkung durch die stahlhart bleibende "Eiserne Lady" schon längst

Kompromißbereitschaft signalisierte. MacGregor geht es um die kontinuierliche Fortsetzung des langjährigen Gesundschrumpfungsprozesses im hoch defizitären britischen Kohlebergbau (Verluste im letzten Geschäftsjahr: 3,333 Milliarden Mark). In den modernsten der 174 NCB-Zechen wird eine Tonne Kohle für umgerechnet 106 Mark abgebaut, in den unrationellsten (und das sind immerhin zwölf Prozent) kostet dies mehr als das Dreifache. Deshalb will das NCB die Schlußlichter-und, auf freiwilliger Basis sowie unter Zahlung einer sechsstelligen Abfindung, 20 000 seiner 180 000 Miners - loswer-

Was "King Arthur" gern unterschlägt: 41 Zechen produzieren weiterhin Kohle. 50 000 Kumpel fahren nach wie vor ein, weil ihnen der Arbeitsplatz wichtiger ist als Scargills linke Polit-Spiele, und es werden immer mehr. Die Streikfront bröckelt. Eine Urabstimmung gab es sowieso nicht. Gemäßigte Bergarbeiterführer sind sicher: "Drei Viertel der Kollegen stimmten gegen einen Ausstand."

Der volkswirtschaftliche Schaden des Arbeitskampfes ist unabschätzbar; in der Londoner City beziffert man ihn auf "mindestens" vier Milliarden Mark. Scargill ungerührt: "Wir machen weiter - wenn es sein muß, bis nach Weihnachten!"

Spionagefälle beunruhigen London Wird Großbritannien zum "weichen Ziel" der Sowjets? / Drei Fälle in vier Monaten

SIEGFRIED HELM, London

Premierminister Margaret Thatcher läßt sich über den jüngsten Fall von Geheimnisverrat laufend unterrichten, denn England ist in den Ruf geraten, für den sowjetischen Geheimdienst ein "weiches Ziel" zu sein. Zwar gehört der hohe Beamte im Londoner Verteidigungsministerium, Clive Ponting (38), nicht zu den 12 700 Beamten der britischen Geheimdienste. Er ist einer der rund 60 000 Geheimnisträger im Dienst der britischen Krone. Doch stand er als Leiter des Verteidigungssekretariats 5 im Rang eines "Assistant Secretary" einer Abteilung vor, die den Admiralsstab berät. Dieser als "Senkrechtstarter" bezeichnete Beamte soll, wie es bei seiner Vorführung vor dem Haftrichter am Wochenende hieß, einer nicht autorisierten Person "am oder um den 16. Juli in Westminster Geheiminformationen zugespielt ha-

Ponting wurde nach Absatz zwei des Gesetzes über Staatsgeheimnisse (Official Secrets Act) angeklagt, Dieses aus dem Jahre 1911 stammende, oft als schwammig und veraltet kritisierte Gesetz untersagt in seinem Absatz zwei allen Dienern der Krone die "unautorisierte Weitergabe jeglicher Information" - ohne Rücksicht darauf, ob die Information der Geheimhaltung unterliegt oder nicht. Bei derart weitgespanntem Netz kann über die Natur des Geheimnisverrats, die dem hohen Ministerialbeamten zur Last gelegt wird, nur spekuliert werden. Immerhin wird die Anklage von der Generalstaatsanwaltschaft vorbe-

Clive Ponting ist Historiker, der mit glänzendem Hochschulabschluß vor 14 Jahren in den Staatsdienst eintrat. Seit März dieses Jahres leitet er im Verteidigungsministerium die Abteilung DS 5, die den Stab von Admiral Sir John Fieldhouse berät. In dieser Funktion hat er Zugang zu vertraulichen Informationen.

Seit Monaten liefern Sicherheitsskandale in England Schlagzeilen. Der spektakulärste Fall war der des Geheimdienstbeamten Michael Bettaney, der im April vor dem Old Bailey zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Dieser Mann, dessen Avancen die Sowjets ignorierten.

wurde als Typ des "ideologischen Verräters verurteilt, dem es nicht um schnöden Mammon ging, als er drei Tage vor seiner Abreise zu einem Agententreff in Wien mit Stößen hochgeheimer Informationen aufflog.

Da war ferner der Fall des Linguisten Geoffrey Prime in der Nachrichtenzentrale der britischen Geheimdienste in Cheltenham, der wegen jahrelangem Geheimnisverrats zu 38 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Die Nachwehen dieser kapitalen Panne sind bis heute nicht ausgestanden. denn noch ist auf dem Instanzenweg keine endgültige Entscheidung darüber gefallen, ob das von der Regierung Thatcher für Cheltenham verhängte Verbot der Gewerkschaftszugehörigkeit rechtens ist oder nicht.

Und da war schließlich der Fall der kleinen Behördenangestellten Sarah Tisdall, die den linksliberalen "Guardian" vorab über den genauen Zeitpunkt der Ankunft von "Cruise Missiles" informierte. Ihre Bestrafung zu sechs Monaten Gefängnis wurde von vielen als drastisch empfunden und war sicher Ausdruck der übersensibi-

## Khalil: "Jetzt mit Israel verhandeln"

WELT-Gespräch mit dem ehemaligen libanesischen Botschafter in Bonn

Der ehemalige libanesische Botschafter in Bonn (September 1978 bis Juni 1983), Khalil al Khalil, der jetzt in Südlibanon lebt, sieht in der Erklärung der israelischen Spitzenpolitiker Schamir und Peres, sobald wie möglich aus Libanon abzuziehen, "ein gutes Zeichen". Jetzt käme es darauf an, mit Israel zu verhandeln, um "normale Beziehungen und normalen Grenzverkehr" zwischen beiden Ländern herzustellen. Anders als manche libanesischen Politiker bezeichnet es der Schiite aus Tyros – "ich gehöre nicht zur Minderheit der Sunniten, wie eine deutsche Zeitung behauptet" - als notwendig, jetzt mit Israel zu verhandeln und nicht zu gewaltsamem Widerstand im Süden aufzurufen.

Man müsse Israel die Gelegenheit geben, die Rückzugsabsicht auch zu verwirklichen. Für den Süden seien Verhandlungen außerdem "eine wirtschaftliche Notwendigkeit", da die "Abschnürung der Region vom Rest des Landes sich bereits schädlich auswirkt." Israel sei zwar mit Recht

JÜRGEN LIMINSKI, Bonn um die Sicherheit seiner Soldaten besorgt, aber, so der erfahrene und in Bonn angesehene Diplomat, die israelische Armee habe auch versäumt. "zu Beginn der Besatzung die schweren Waffen einzusammeln und die Infrastruktur der terroristischen Kader zu zerstören". Jetzt benutzten die "Terroristen, vorwiegend linksextreme Gruppen", wieder ihre früheren Möglichkeiten und den "Unmut in der Bevölkerung für ihre Interessen, die keineswegs mit den Interessen des Libanon identisch sind".

> Khalil zeigt sich optimistisch, daß die Lage im Süden bei Verhandlungen und einem Abzug entspannt würde. Nach wie vor sei die Bevölkerung gegen eine Präsenz der PLO. Khalil: "Der Libanon darf nie wieder von Palästinensern besetzt werden." In diesem Sinn plädiert der 44jährige Rechtsanwalt auch für eine Annulierung des Abkommens von Kairo aus dem Jahre 1969 zwischen der PLO und Beirut, "genauso wie das israe

lisch-libanesische Abkommen vom 17. Mai 1983 annuliert wurde.

Khalil ist für einen Abzug aller ausländischen Truppen, "auch der syrischen". Damaskus wirft er vor, das Land über Stellvertreter regieren zu wollen. Auch Syrien müsse das Land verlassen, aber "ohne daß dies zu einer Vorbedingung für den Abzug anderer ausländischer Truppen wird". Libanon müsse ein souveräner Staat sein, der sich von keinem Land Bedingungen für den Umgang mit anderen Staaten diktieren lassen dürfe.

Die weitere Entwicklung in Libanon hänge von Syrien und Israel ab. Dabei spiele der Süden des Landes eine immer größere Rolle. Khalil, der auch sieben Jahre Botschafter in Teheran war, glaubt, daß dem Befehlshaber der "Armee Südlibanons", General Lahad, dabei entscheidende Bedeutung zukommen wird. Er nofft auch, daß die Länder Westeuropas positiv auf den Fortgang der Entwicklung einwirken, insbesondere jetzt, da die USA durch den Wahlkampf außenpolitisch gelähmt seien.





Setzen Sie auch beim Leasing auf den, dessen Technik Sie vertrauen: **BMW Leasing.** 

Als Leasing-Interessent ist Ihr Blick geschärft für den längerfristigen Nutzen einer Sache. Deshalb bestehen Sie auch beim Auto-

mobil auf den Einsatz fortschrittlicher und zukunftssicherer Technologien, denn Sie wissen sehr genau, daß veraltete Techniken auch zu einem niedrigen Preis

keine ernsthafte Alternative sein können. Wenn Ihre Ansprüche also hoch genug sind, sollten Sie auf den Namen BMW vertrauen - beim Automobil und beim Leasing. Standard-Leasing-Anbieter können BMW Fahrern oft nur Standard-Angebote machen. Beim BMW Leasing passen wirden Leasing-Vertrag Ihren individuellen Bedürfnissen an.

Das betrifft den Umfang der Serviceleistungen ebenso wie die zu erwartende km-Leistung und die Vertragsdauer. Auch über einen eventuellen Modellwechsel während der Vertragszeit können Sie mit uns reden.

Die faire Festsetzung des Automobil-Restwertes ist ein weiterer entscheidender



Punkt. So kommen auch am Ende eines Leasing-Vertrags keine teuren Überraschungen auf Sie zu.

Profitieren Sie also nicht nur von den Vorzügen eines technologisch zukunftssicheren Automobils, sondern auch von den Vorteilen eines maßgeschneiderten

BMW Leasing-Vertrags. Mit einem BMW Automobil entscheiden Sie sich für einen intelligenten und zuverlässigen Partner.

Das sollten Sie bei der Wahl Ihres Leasing-Partners auch tun.

BMW: Das Symbol für Fortschritt beim Automobil. Leasing: Das Wort für kaufmännisches Denken. BMW Leasing: Der Name für beides in einem.



## CERCELERIZER

## **IHR PRODUKT NACH USA**

CHANCE FÜR MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN

Noch nie war der Zeitpunkt günstiger als heute, technisch oder qualitativ hochwertige deutsche Produkte in USA zu vermarkten.

Drei Grundsätze sind dabel unbedingt zu beachten: ● Die Risiken müssen erkannt und abgewogen

- Die amerikanischen Märkte müssen gezielt, aber
- behutsam erschlossen werden. Abhängigkeit von amerikanischen Importeuren muß vermieden werden.

Wir beraten Sie unverbindlich und sagen Ihnen wie! Senden Sie ihre Unterlagen, oder rufen Sie an:

## **PLANCONCEPT**

WIRTSCHAFTSBERATUNG

DIPL.-KFM. WALTER MAYER Telefon (0 62 37) 70 59 Telex 4 64 935 Postfach 21 09 45 D-6700 Ludwigshafen am Rhein

MAKLER US-Dollar 37500 bis 202000

Eine Kapitalanlage von \$ 12 500 bringt Ihnen die obige Rendite innerhalb von 10 bis 20 Jahren, mit fortlaufenden Gewinnen über Jahrzehnte. Diese basieren auf gührlichen Schätzungen der Ernten in den Vereinigten Staaten. Der Anlageplan wurde von einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit einer europaischen Firma, die Analysen erstellt, untersucht. Mindestanlage 5 2500.— Hohe Provisionen und Eigenkapitalbeiciligungen erwarten für uns geeignete Makler. Informationsmaterial in Englisch, Deutsch, Französisch und Arabisch erhältlich. Anfragen von Investoren sind uns willkommen. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung:

GLOBE PLAN S. A. – Av. Mon-Repos 24 – CH-1005 Lausanne (Schweiz), Tel. (00 41 211 22 35 12. Telex: 25 185 MELIS CH. ne (Schweiz), Tel.

ssene Anwaltskanzlei mit Amtsgericht am Ort in Rheinland-Pfalz sucht jungen Rechtsanwalt(in) zwecks

Proxisübernatune.

Erwartet wird überdurchschnittliches juristisches Können, sicheres Auftreten und praktische Erfahrung wird vorausgesetzt. Angeb. erb. u. P 8761 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

**GRAFIK-DESIGNERN** (NRW), 7jährige Erfahrung i. d. Wer-bung v. Prospekt bis Messebau, top in Planung, Grafik u. Ausführung, sucht Geschäftskontakte.

CREATEAM 6 25 25 / 16 16

Bankkaufmann Sanierungsspezialist, übernimmt Geschäftsführung von "kranken" Firmen. Vertraulich. Zuschriften unter X 8416 an WELT-Verlag, Postfach 100864, 4300 Essen.

**VERTRIEBSPARTNER** Postleitzahlengebiele 2.3.4.5. Automo-bilsektor. Preiswertes Gerät zur Ben-zineinsparung und Abgasentgiftung (TÜV-Gulachten). Umsatzerwartung pro Jahr mindestens 1.5 Millionen. Ent-sprechendes Kapital wird erwartet. Zuschr. u. 58763 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64. 4300 Essen.

## ◆ Yertrieb◆ Spanien◆

Für den Vertrieb v. Immobillen in Spaen suchen wir Partner aus dem Im-bilienbereich u. anderen Brancher bei guten Provisionssatzen.

Haben Sie Probleme mit ihrer Worns-einkautsfinauzierung? Speziell für Ge-schenkartikel, Porzellan, Keramik, Ein-richtungshäuser und Juweilere haben wir ein neues Konzept entwickelt! Konitionen: 4 % p. a., Laufzeit bis 36 Jonate, ab DM 20 000 bis DM 300 000, bsicherung durch Bankbürgschaft, Gesamtlaufzeit tilgungsfrei, ngebote unter E 8907 an WBIT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Südkorea Disch, Kfm, m. Bürn in Seoul u.

ausgez. dortigen Verbindungen (korean Ehefrau) übernimmt für Sic Warenbeschaffung Quali-tätskontrolle u. Kontaktpflege. T. 92 11 / 77 30 95, Telex 8 582 564 Kaufe gegen bar

Elfenbeinzähne (rob oder poliert) (WA bitte beachten) IMPEXCO GmbH Telefon 0 67 81 / 4 34 24 elstraße 12, 6580 Idar-Obe

**Welcher Sponsor** stellt Springreiter Pierde bis Kl. S zur Verfügung? Zuschr. unt. M 8891 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

## Ein Team für alle Fälle

Eingespieltes Team, gewöhnt an selbständiges Arbeiten unter schwierigsten Bedingungen, mit Spezialisten für

- Elektrik, Elektronik,
- technisches Großgerät, Kfz- und Luftfahrt-Mechanik,
- Werkschutz und Sicherheit, Verwaltung,Fliegerei und Flugsicherung,

übernimmt Auslandsaufträge aller Art (Montage, Errichtung von Camps, Transportbegleitung, Objektschutz...) im euro-päischen und außereuropäischen Raum.

Ang. erb. u. P 8915 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64. 4300

## **Fertighaushersteller**

möchte jährlich ca. 20-30 Häuser zukaufen, inkl. Montage. Güteüberwachung erwünscht.

Wer kann uns nach unseren Vorgaben bundesweit beliefern? Angebote unter R 8762 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Namhafte Etikettenfabrik im nordwestdeutschen Raum sucht den

#### Handelsvertreter

der bereit ist, eine zusätzliche Vertretung zu übernehmen. Vorteilhaft ist, wenn seine bisherige Verkaufstätigkeit auf dem Gebiet der Flaschen- (Glas), Getränke- oder Papierwirtschaft erfolgt. Ihre Aufgabe: Neukundenwerbung und Betreuung.

Zuschr. erb. u. M 8759 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

## Werksvertretung

Selbständiger Handelsverfreter, zielstrebig mit langjähriger Er-fahrung im Verkauf, sucht Werksvertretung für das Ruhrge-biet, die dauerhaft gute Entwicklungsmöglichkeiten bietet. In der Groß– und Mittelindustrie sei Jahren bestens eingeführt. Zuschriften bitte unter M 8913 au WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Suchen laufend Sonderpo Versteigerungs- bzw. Koekurswarea aller Art

CAROTEX Import-Export GmbH. 4000 Düsseldorf 1 Tel. 02 11 / 16 15 35 oder 16 15 63

#### Handelsvertreter mit Auslieferungslager, Sitz Ost-westfalen, verfügt noch über Aufwestatati. Verlagi hoth their Am-nahmekapazität und sucht progres-sive, auch modische Artikel. Ang arb. u. D 8906 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

mit eigenem Pkw (Deimler-Benz) chauffiert od. selbst für Sie priv. An-gelegenheiten ausstürt. Tel.: 9,6254, 25 65 oder Zuschriften unfer T 8896 an WELT-Verlag, Posti. 10 08 64, 43 Essen

Kaufen (fast) alles, wenn der Preis wenn e stimmt.

# Stablhockbau-/Schweißfach-Ing. (Dipl.-Ing. FH) in ungeköndigtem Arbeitsverhältnis, sucht neuen Wirkungskreis in Industrie oder Verwältung, Langlährige Tätigkeit als Montageleiter, Erfahrung in der Betriebsführung (stellvertretender Betriebsführung (stellvertretenpunkt: Montagskalkulation/-Abrechung, Leihung von Arbeitsgemeinschaften auf Großbaustellen, Prüfung von Stahlschweißern, Mitwirkung bei der Gestaltung wirtschaftlicher Stahlbau-Konstruktionen. Ang. erb. u. C 8905 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

---------

MANAGER

(Mitte 30) bisher: Spezialist f. Unterneb

mensfibrung / Organisation / Materialwirtschaft / Betriebs-verfassung / Vertrieb / Personal-

führung (120 Mitarbeiter) /

Betriebswirt; Branchen: internat, Medienkon-zern / Verlag / Vertriebs- u.

Dienstleistungsunternehmen; heute: selbständig (Vertrieb); suche: Aufgabe im Angestellie

Baum: Norddeutschland.
Angeb. u. PA 48 309 an WELT-

Verlag Posts, 2000 Hamburg 36

Diplom-Ökosom (4jähriger Studiengang)

erpunktatudum: Marketing, Unterneha Industriebetriepischen, Betriebtliches S. Erglisch- und EDV-Fortbildung; 3 M ium, 32 Jehre, gesund, Reuthel, moth, gestellung, in der konzentrat kistungsi erbeit und Entstanden d. Marketingsi

e bitte 04.21 / 59.22 88, ab 17 Uh Sie u. B 4004 en WELT-Verlag, Po 10 08 64, 4300 Essen.

**Qualifizierter** 

Buchhaltungsleiter

eiter Rechnungswesen), ak-

zwecks

tiv – belastbar – einsatzbereit.

Vorstellungstermins erbeten

unter Tel. 0 41 92 / 65 96

Exzellenter Berater für

Kommunikation and PR

Zuschr. u. PG 46314 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36

Italien/Spanien

Frankreich/Schweiz

Lebensmittelkaufmann und Spe-diteur, 29 Jahre, ledig, sucht neue, herausfordernde Aufgabe.

Ausland bevorzugt. Zuschr. u. R 8916 an WELT-Ver lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Kaufmann

47 J., verh., 2 Kinder, in ungek. Stellung als stellvertr. Geschäftsführer im Masch.- u. Apperatebau mit Schwerpunkt Vertrieb u. Fertigung

Wirkungskreis, je nach Betriebs-sussi. mit Fertigungsprogramm, evil auch titiger Beteiligung.

Zuschr. unter V 8766 an WELT-Ver lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**Leiter Werkschutz** 

es Aufgabengebiet

Angeb. erb. v. PS 48304 ac WELT-Verlag, Postfach. 2000 Hamburg 36.

**Sicherheitsfachkraft** 

Norddeutschland. Erfahrung im diffentlichen (BGS u. BW) und privatem Sicherheitsdienst, Ob-jekt-(Werk-)schutz, Personen-schutz, Katastrophenschutz, Ge-beinschutz. Lehrbeauftragter

beimschutz. Lehrbeauftragte und Referent für Betriebsschutz

Mitverfasser d. neuen Werk schutzprüfungsordnung.

Angeb. erb. u. G 8909 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Volijyrist

Suche neue Stellung, möglich

38 J., ortsungeb., vertraut mit alle Problemen d. betrieblichen Siche

Kontaktaufnahme

verhältnis; warum: kunn Geselli telle gut veräußern;

## Leiter Finanz- und Rechnungswesen

38, Industriekaufmann, Bilanzbuchhalter, IHK-Prüfung, Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuer-, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, DV-Anwendung, Verhandlungsgeschick; sucht Tätigkeit im Finanz- und Rechnungswesen, Nordrhein-Westfalen/Niedersachsen.

Auskünfte erteilt: Herr Wiefel Fachvermitthungsdieust Bielefeld, Friedenstraße 19 4800 Bielefeld 1, 2 0521/587-342 oder -361, FS 932344

#### Industrial Engineer (REFA)

33, Dipl.-Hochbauing. (FH), Sicherheitsing., Ausbilder-Praxis in: Industrie- und Ausbaukonstruktionen (KKW), Bauleitung (In-/Ausland) von Industrie- und Geschäftsbauten sowie allgemeiner Hochbau, Kenntnisse: Industrial Engineering, Arbeitsstudium, EDV, Aufbau von Quality-Circles, Sprachen: Engl., Grundktn.: Span., Niederl.; sucht teamorientierte Tätigkeit im Bereich: Industrial Engineering, Produktionsstättenplanung, Mitarbeiterschulung. Branche: Industrie, Unternehmensberatung; Tätigkeitsbeginn: 1. 9. 1984, In- und/oder Ausland. Auskünfte erteitt: Frau Kautsch

Fachvermittlungsdienst Köln, Luxemburger Straße 117 5000 Köln 41, 2 0221/475-2725, FS 8881127

#### Finanzchef / Kfm. Geschäftsführer auch tätige Beteiligung

DIFL.-VOLKSWIRT, 47 Jahre; durch langiährige erfolgreiche deutsche und US-Praxis in Vertrieb, Informations- und Rechnungswesen, Unternehmensplanung, Finanzmangement, Materialwirtschaft, Personal/Org/EDV und Vertragswesen verschiedener Branchen nach 10 Jahren in leitender Stellung mit Manage-mentanfgaben bestens vertraut, sucht Handlungsspielraum bietende Lebens-anfgabe in leitender Stellung.

Die bisherigen Erfahrungen und Erfolge wurden in mittleren und großen, internationalen leistungsorientiert geführten Unternehmen erworben. Verhandlungssicheres ENGLISCH Bevorzugter Standort: Norddeutschland, idenlerweise RAUM HAMBURG.

Angebote erb. v. K 8911 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

## Betriebswirt (HWF/DAV)

39 J., gel. Speditionskaufmann, Studienschwerpunkte: Außenwirtschaft, Marketing, langjährige Erfahrung als Verbandsgeschäftsführer im Bereich Innen- und Wirtschaftspolitik sowie Informations., PR-, Presse- und Seminarwesen; fließend Englisch, Grundkenntnisse in Französisch, Spanisch und Holländisch, sucht verantwortungsvolle Position in Verband, Behörde, PR-Agentur oder Wirtschaft, Zeitung oder Rundfunk.

Ang. erb. u. A 8903 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Video - Bildschirmtext - Neve Mediea Dipl-ing. (FH) der Elektrot./Elektronik, Anfang 40, Erfahrung in Vertrieb und Produktmanagement von prof. Videoübertragungs-und Kommunikationsanlagen, Btx-Geräten und -Systemen sucht im Raum Hamburg anspruchsvolle Aufgabe im Produktma-nagement, Marketing, Vertrieb, Anwenderberatung Zuschriften bitte unter L 8912 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### GRAD. HOCHBAUINGENIEUR

langjährige Erfahrung im Wohnungs-, Geschäftshaus- und Indu-striebau im In- und Ausland, sucht neue Tätigkett als

## BAULEITER FÜR AUSBAU

für schlüsselfertige Bauvorhaben im In- oder Ausland. Beste Refe renzen sowie gute englische und spanische Sprachkenntnisse Zuschr. unter U 8765 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

## Beratungsingenieur Verfahrenstechnik

Diplomingenieur mit langjähriger beruflicher Erfahrung als Werksleiter und Geschäftsführer in der Zementindustrie sucht neue adāquate Aufgabe (verantwortungsvolle Führungstätig-keit in Linienfunktion) oder technische Beratung (Verfahrenstechnik, Werksplanung, Investitionen, Wirtschaftlichkeitsbe trachtungen) im Bereich der Zementindustrie und in verwand ten Industrien (Steine und Erden).

Zuschriften erbeten unter Y 8769 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Regional-Manager Fern-Ost

Südost-Asien, Japan, Australien, Neu Deutscher, 42 J., techn. Background m. kaufmännischem Know-how 10 J. prakt. Eriahrg, als Regional-Manager Fern-Ost, f. ein führendes Unternehmen d. EWG, bietet seine Marketing- u. absatzorientierten länderspezifischen Eriahrungen u. Kenninisse Unternehmen, die interessiert sind an d. Einführg, ihrer Produkte in Fern-Ost Japan, Austalien und Neuseeland.

Ang. erb. u. B 8772 an WELT-Verlag, Postf. 10 68 64, 4300 Essen.

## **Wollen Sie Controlling**

Ihr Unternehmen sicher steuern, und fehlen Ihnen hierzu die not-wendigen Informationen? Dann sprechen Sie mich an. Kaufm. Führungskraft, 41 Jahre, leite verantwortlich alle kaufm Bereiche, habe Controllingsysteme aufgebaut. Informationsbeschaf fung, Analyse und die daraus resultierenden Veränderungen in der Organisation durchzusetzen sind meine Aufgabenschwerpunkte. Suche neue verantwortungsv. Aufgabe, bevorzugt Raum Hamburg. Ang. u. X 8768 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Wirtschaftsjurist

prom. Jurist, 47, bietet langjähr. Erfahrung im internat. Vertragsrecht, insbes. Lizenzen, gewerbl. Rechtsschutz u. Wettbewerbsrecht, u. a. erfolg-reiche Abwehr des Wettbewerbs vom Markt. Stärken: Verhandlungsgeceiche Arwein des wetterweises vom markt. Statzen. Vernandungsgeschick, Finanzierungen, kfm. Geschäftserfahrung in itd. Position. Branchenerfahrung: Banken, Investitions- u. techn. Gebrauchsgüter.
Zuschr. erb. u. T 8764 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## Kaufmännischer Assistent 5 J., verh., erfolgsorientiert u. kostenbew., Finanz- u. Rechnungswesen, Cortrolling, Vertrags-, Rechts-, Versicherungswesen, allgem. Verwaltg., Initiative d. Orga. unter Ausmitzung d. EDV., sucht neue Aufgabe zum 1. 19. 84, im Ram Wilhelmshaven, Oldenburg, Bremen. Angebote erbeten unter PJ 48297 an WELT-Verlag, Postfach 2000 Hamburg 36.

## **Anzeigenmarketing** Anzeigenleiter. 40 Jahre, verkaufs-orientiert, mit mehrfähriger Erfah-rung im Agenturgeschäft, als Ge-schäftsführer, und Auslandserfahrung, solide kaufmännische Ausbil-dung, sucht im Anzeigenmarketing neuen Tätigkeitsbereich mit Ver-

Zuschr. u. V 8920 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

SCHACHTMEISTER - AUSLAND 47 J. Auslandserfahrung, Erfahrung im Kanalbau, allg. Straßenbau, Ze-ment-Stabilisierung. Schwarzdek-tenbau, gute Grundkennisse in allen Bereichen des Straßenbaus. organisationstalentiert kenntnisse, tropentaugich, sucht dauerhafte Anstellung für Aus-landsbaustellen. Zuschr. erb. u. S. 8917 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen #ahayaa

Schw

"IHRE FAHRGESCHWINDIGKEIT SOLL-TEN SIE STETS DEN STRASSENVERHÄLT~

## 

Wir sind ein Großunternehmen der metallverarbeitenden Industrie mit mehreren Werken und Standorten. Unser zentraler Sitz befindet sich in Nordrhein-Westfalen.

Zur Mitarbeit in unserem zentralen Personalwesen suchen wir einen

# DIPLOM-

# **PSYCHOLOGEN**

Das Aufgabengebiet ist vielseitig and bietet noch weitgehend die Möglichkeit zu eigener Gestaltung. Es umfaßt unter anderem:

- Durchführung betriebspsychologischer Untersuchungen und Beratungen. Entwicklung und Pflege der entsprechenden Verfahren und Methoden.
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Beurteilungswesens.
- Mitarbeit bei der Konzeption, Durchführung und Kontrolle von Personalentwicklungsmaßnahmen.
- Entwicklung von DV-Lösungen in den obengenannten Autgabengebieten und auf dem Gebiet der Personalstatistik. Wir erwarten vom

Bewerber/ der Bewerberin einen möglichst hohen Grad an Selbständigkeit. Er sollte in der Lage sein. psychologischwissenschaftliche Erkenntnisse in der Praxis anzuwenden und an betriebliche Vorgesetzte und Mitarbeiter in verständlicher Form

weiterzugeben.

Darüber hinaus halten wir sehr gute Statistikkenntnisse, Erfahrungen im Einsatz der EDV zur Lösung statistischer Probleme und die sichere Beherrschung mindestens einer Programmiersprache

für unbedingt

erforderlich.

Einige Jahre Berufserfahrung wären sehr von Vorteil.

Zuschriften mit den üblichen Bewerbungsunterlagen werden erbeten unter E 8555 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Wir sind

ein international bekanntes Beratungsunternehmen für Organisationsplanung. Unsere Auftraggeber sind Wirtschaftsunternehmen und öffentliche Verwaltungen, bei denen unsere Berater selbständig Projekte durchführen.

Wir suchen noch

## Berater für unser Team

Wir erwarten

- Fachkenntnisse im Bereich der Betriebswirtschaft, der Anwendung neuer Bürotechnologien und der Organisationsplanung.
- praktische Erfahrungen in der Abwicklung von Rationalisierungsprojekten in Verwaltungen
- methodisches Wissen und selbständiges Arbeiten
- besondere F\u00e4higkeiten in der Leitung von Projektteams und der Durchsetzung von Planungsergebnis-

Telefonische und schriftliche Bewerbungen richten Sie



**QUICKBORNER TEAM** Gesellschaft für Planung und Organisation

Mittelweg 119 2000 Hamburg 13 Tel. 0 40 / 4 10 50 25

#### esucht wird ein ideenreicher KOCH

welcher selbständig und verant-wortungsbewußt die Regie in un-serer Küche übernehmen kann. Walifriedsweg 10 4330 Mülheim/Ruhr Tel. 02 08 / 42 33 42 oder 47 07 07

Selbständige Existenz Aoderne Ehe-/Bekanntso und Herren für die Einschtung einer Filiale. Kapital DM 3000 bis 15000 erforderlich. Nebenberufficher Start möglich

## Geschäftsführer/in

f. Filiale einer seriösen Ehean-bahnung für PLZ 4, 5, 6 gesucht. Monati. DM 4000,-Tel. 02 34 / 33 19 84 od. Postfach 10 03 26, 4350 Recklinghausen 1

CPA, Postfach 11 04 41 6000 Frankfurt 11 **Dolmetscherin** 

# für Englisch und Französisch mi entspr. Abschluß per sofort für Nordd

gesucht. toungen an Diers Sprach- un ilfeschulen, Zentrale Breme Martinistr. 29, 28 Bremen Tel. 04 21 / 32 90 68.

## Bankkaufmann

Zuschriften erbeten unter PE 48312 an WELT-Verlag, Post-fach, 2000 Hamburg 36.

#### **EDY-Spezialist**

ktsufnahme erbeten unter an WELT-Verlag, Postfac 10 08 64, 4300 Essen.

## Systemberater MDT Mitte 30, ungek, Erf. in Projekt-leitung DB u. DC, sucht neue Aufgabe m. Personalverantwor-tung, nordd. Raum bevorzugt. Zuschr. erb. u. PO 48301 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 38,

# 27 Jahre, mit betriebswirtsch

Rechtsanwalt

## , belastbar, örtlich und fundierte Rechtskend listr. und im öff

sucht erausfordernde, abwechshungsrei de Anfangsstellung bei Verband irtschaftsunternehmen ode Rechtsanwalt. Zuschriften erbeten unter F 8908 av WELT-Verlag Postfach 10 08 54 4300 Essen

Engl.,

# Dipl.-Kautmann 45 J., langi. Erf. im Ebbionz. leitd. Ebene. Erg.-Analyse u. Steuerg. m. EDV. Wa-renbereitstg.. Admin.. Systementw. langi. Auskandserf. Engl. Franz. Int. Eink. 120 TDM su. neuen Wirkungskreis m. Eigenverantwortlichkeit. Angeb. erb. u. T. 8918 an WELT-Verlag, Postf. 10 08: 64, 4300 Essen

Jap. Geschäftsführer Dipl.-Vollsswirt, 47 J., 3 J. in Hong Kong, seit 1968 in Deutschland, inter-nat. Im- und Exporteri. fl. Engl. u Disch, sucht neue verantwortungsv Position in Deutschland. Angebote er-beten unt. PB 48310 an WELT-Verlag Positisch, 2000 Hamburg 38.

## **VOLUURIST**

33 J., ü. 5 J. bei Rechtsschutzversicherung (ungek.), sehr einsatzfreudig und belastbar, mit der Berefischaft, sich in neue Spezialgebiete einzuarbeiten, sucht neuen Wirkungskreis bei Versieherung (vorzugsweise Rechtsschutz), Verband oder RA im Großraum K.—BN (nicht Bedingung) Bedingung).

Zuschriften erbeten unter C 8773 an.
WELT-Verlag, Postfach 10 06 64,
4300 Essen.

#### Junger dynamischer Automobilkaufmaun

Grundkenntnissen, sucht neue Aufgabenstellung im Marketingbereich Raum Hamburg Zuschr. erb. u. PT 48305 an WELT-Verl., Postf., 2000 Hamburg \$6.

31 J., verh. Banklehre, derzeit eigen-verantwortliche Tätigkeit in Alige-meinkanzlei (ungek.), möchte sich im Raum Hamburg verändern, ggf. Betei-ligung auf Kapitalbans. Zuschr. erb. u. U 2919 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, EDV-Orga./Controlling

Dipl.-Rim., 2. Z. EDV-Leiler in mittl. Industriebetrieb. sucht verantwortungsvolle Tätigkeit im Raume Hamburg. Leiter Gesaut-EN/Ann.-Progr. bei qualif. Unternehmensbera Zoschr. u. PH 48315 an WELT-Verlag Postf. 2000 Hamburg 22

## Gesch.-Fhr., 40 J.

Groß + Einzelhandel, Hartwaren, fundierte Kenntnisse in allen kfm. Bereichen, sehr guter Background aus Waren- + SB-Warenhaus, führungssicher, belastbar, flexibel

SUCHT Position als GF Warenhaus/SB-Warenhaus, Baumarkt o. ähnliche Position, evtl. im Einkauf. Region bevorzugt: Rhein-Main, Großraum Ffm.

Angebote erbeten unter D 8774 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Leiter Finanzwesen und Geschäftsbuchhaltung 42 Jahre, Bilanzbuchhalter, 14jähr, Berufserfahrung in der Industrietechnik, Erstellen von Monats- u. Jahresabschlüssen, Steuerbilanzen und Vermögensaufstellungen, kurz- und mittelfristige Finanzpläne, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzierungen für Industricanlagen/Exportgeschäfte, Sprachkenntnisse in Englisch, sucht entsprechende Tätigkeit, vorzugsweise Norddeutschland.

Zuschr. erb. u. E 8775 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Praktiker

des betriebl. Rechnungswesens, 39 J., verh., ca. 20jähr. Erlahr. im Rechnungswesen v. Firmen d. Ma-schinen- u. Anlagenbaus, dav. 10 J. in leitend. Position, gt. organisat, EDV- u. techn. Kenntnisse, suchi verantwortungsv. Aufgabe als Lei-er Kostenrechnung/betr. Rech-

Junges Mädchen

## nungswesen. Zuschr. unt. P 8959 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

spricht Englisch, Französich, Spanisch Ausbildung unter anderem in Schweizer Pensionat, sucht entsprechende Tätigkeit. Angeb. erb. unt. H 8910 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Speditionskaufmann

sicheres Auftreten, gute Englischkenntnisse, sucht interessanten Wirkungskreis im Innen-u. Außendienst.
Angebote erbeten unter W 8767 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### 2 Volljuristen

(35/30)Betriebswirte/Außen handelskaufleute, bieten Mitar-beit an (verhandlungssicheres Englisch und Französisch sowie italier Sprachkenntnisse),

Angebote erbeten unter Z 8770 WELT-Verlag, Postfact 10 08 64, 4300 Essen,

Korrespondentin (25) als Rodakteurin kleinerer Obj. 18t., ungek. Stellung, gute Englisch-kenntn., Franz. u. Vertriebskenntn., selbst. arb., such neues Betätigungs-feld mit Aufstiegsmöglichkeiten. Ang. crb. v. PD 48292 an WELT-Verlag Postfach, 2000 Hamburg 38,

Readfeak-/Fernsebtechniker langi tätig im Verkauf u. Servic elektro.-med. Geräte, sucht neu Aufgabe in Hamburg.

Ang. erb. u. PR 48303 an WELT-Verlag Postfach, 2000 Hamburg 36.

#### in leitender Stellung im Kredit wesen, 38 J., sucht neuen Wi kungskreis zum 1. 1. 85.

im Groftraum Hamburg (Anlang 40, Dipi.-Mathematiker, prom. Ölkonom, Bänker, bernherf. auch in Technik, Medizin u. Ölkologie), in gesicherter, gat dotierter Position, sucht neue Auf-gabe in Porschung o. Consulting.

# 

NISSEN ANPASSEN"



## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Deckmantel-Förderung

"Schall und Rauch": WELT vom 6. August Auch wir sehen Berlin als "nationale Aufgabe", und wir sagen ja zu Sub-

ventionen, die in Berlin Arbeitsplätze sichern und neue schaffen. Allerdings wenden wir uns dagegen, daß unter dem Deckmantel Berlin-Föruerung wesentlich mehr Arbeitsplätze in Westdeutschland vernichtet werden, als neue in Berlin entstehen. Wer Betriebsteile oder Betriebe nach Berlin verlagert, sollte nur dann Subventionen bekommen, wenn er nachweist, daß dieselbe Anzahl von Arbeitsplätzen per saldo in Berlin geschaffen wird. Die Praktiken des Brinkmann-Vorstandes in Bremen und zuvor von Reemtsma in Hamburg, Arbeitsplätze zu vernichten und dafür höchstens 20 Prozent neue in Berlin zu schaffen, müßten für den Gesetzgeber Anlaß

rungsmillionen für die Zigarettenindustrie in Berlin nachzudenken, die in erster Linie zu Lasten der Arbeitnehmer gehen. Kein Verständnis haben wir auch dafür, daß der Tabakwarenhandel eine Abnehmerpräferenz von jährlich rund 90 Millionen DM kassiert, ohne einen Finger für Berlin zu rühren - sprich einen Arbeitsplatz zu schaffen. Niemand braucht sich eigentlich zu wundern, wenn der Handel immer drängender nach Berlin-Zigaretten ruft. Ist dies das "Gefälle an Wirtschaftsfreundlichkeit"?

Manfred Hönig Leiter der Pressestelle der Gewerkschaft Nahrung, Genuß, Gaststätten

#### Prinzip der Schöpfung durch persönliche Ansprache jedes

Sehr geehrte Damen und Herren. in dem o.a. Bericht stehen viele Sätze, mit denen man als Christ an seiner Kirche verzweifeln könnte. Ich will mich nur mit den im 3. Absatz angesprochenen Gedanken dieses Treffens beschäftigen.

In ihm berichten Sie, daß die Vollversammlung in ihrer Schlußbotschaft "Ungleichheit und Spannung zwischen Nord und Süd, zwischen Frauen und Männern, zwischen den Generationen und zwischen den Rassen" verurteile. Die Ungleichheit ist ein Prinzip der Schöpfung Gottes. Daraus erwächst für die Kirchen die Aufgabe zur Seelsorge, mit der die Menschen mit Gotteswort vertraut gemacht und getröstet werden sollen. Eine Gleichheit kann keine Kirche auf Erden herstellen. Sie allein gibt es nur vor Gott. den Herrn über Leben und Tod. Diese Gleichheit ist eine geistige Kraft und keine materialistische oder materielle.

Die hier gemeinte Ungleichheit ist hingegen scheint mir allein materialistisch, d. h. m. E. unreligiös, und somit nicht mit den Mitteln der Kirche zu beheben, sondern mit denen der weltlichen Machthaber. Die Kirchen sollten sich bemühen, diese Menschen zu religiösen Gedanken hinzuführen. Das nicht öffentlich, sondern Hamburg

einzelnen Gewaltinhabers. Das Wort "Spannung" ist falsch an falschem Ort benützt. Es wird verniedlichend für das Wort "Krieg" gebraucht. Der Ausdruck "Spannung" ist in diesem Gebrauch einer von den vielen sprachlichen Tricks, mit denen die Menschheit über den tatsächlichen Zustand der Beziehungen untereinander getäuscht werden soll. Sie soll nicht merken, daß die Welt sich im Zustand der Weltrevolution befindet, im Zustand des Weltbür-

In der Resolution werden für die Spannungen in der Welt des Waffenhandels und das beschleunigte Wettrüsten" verantwortlich gemacht. Das ist zwar linientreu materialistisch gedacht, aber falsch. Nicht der Waffenhandel und das Wettrüsten sind die Ursache für die Spannung, sondern der bestehende Weltbürgerkriegszustand. In ihm stehen auf der einen Seite die Vertreter der Nächstenliebe und Feindesliebe denen gegenüber, die Haß und Neid kultivieren und den ihrer Macht untertanen Menschen eintrichtern. Darüber hinaus werden alle die verteufelt, die an Liebe und Versöhnung glauben und diesen Glauben verbreiten. Dadurch kommen die Spannungen, die eigentlich Krieg darstellen. Es geht jetzt soweit. daß die kommunistischen Machtha-

ber alle diejenigen aus ihrer Partei

entfernen, die einer christlichen Kirche angehören. Das ist konsequentes Handeln. Ein wenig davon könnte unsern Kirchenoberen nicht schaden, und sei es nur, daß denen, die nicht bereit sind, für ihr Christentum nach den Grundsätzen ihrer Religion einzutreten, nahegelegt wird, sich nicht mehr so in der Öffentlichkeit nach vorn zu spielen wie bisher.

Die Kirchen sollen Seelsorge betreiben, statt ihre Mitglieder und Gläubigen zum Kampf zu rufen und so die "Spannungen" nur übergebührlich anzuheizen. Sie säen damit dann auch wieder Haß und Unfrieden, wenn sie solche Töne anschlagen wie in Budapest. Den Gläubigen ist mit solchen Worten nicht gedient, sie werden unglücklich. Im übrigen hat man manchmal den Eindruck, daß die Kanzelherren, die die weltlichen Herren abkanzeln, ihrer seelsorgerischen Aufgabe nicht gewachsen sind und deshalb in die Politik ausweichen, weil sie nicht mehr glauben

> Mit freundlichen Grüßen P. Range,

#### Computer

"Brobert der Computer die Arzipraxis?; WELT vom 2L Ja<sup>H</sup>

Harald Watermann beklagt in seinem Artikel "Erobert der Computer die Arztpraxis?" "das – im Vergleich zu amerikanischen und schweizerischen Kollegen - erschreckend geringe Interesse deutscher Ärzte an der Nutzung solcher Datenbanken". Dazu ist einmal zu sagen, daß es im Gegensatz zur Meinung des Autors bisher auf dem deutschen EDV-Software-Markt für Ärzte noch keine "programmierte Therapieunterstützung und Entscheidungsfindung" gibt. Zum anderen ist in den genannten Ländern gegenüber der Bundesrepublik Deutschland der Prozentsatz der beim Arzt selbstzahlenden Patienten erheblich höher.

Solange sich bei uns die gesetzlichen Krankenkassen im Gegensatz zu den Privat- und Ersatzkassen gegen eine Kassenabrechnung der Arzte durch den Computer wehren, ist die Einrichtung einer solchen Anlage für fast alle in eigener Praxis tätigen Ärzte eine sinnlose Kostentreiberei. Da die Praxiskosten der Arzte seit Jahren rasant steigen und die Einnahmen pro Arzt ebenfalls seit

Jahren mehr und mehr sinken, müssen die Hersteller und Lieferanten von Computer-Hardware und -Software ihre Preise schärfer kalkulieren und erheblich senken. Andernfalls ist der Einsatz von Computern in der Arztpraxis "auf breiter Front" schon aus Kostengründen nicht möglich.

#### Falsches Bild "Kinkommens-Klassen"; WELT vors i.

Durchschnitte reizen, wenn es sich um Einkommensverhältnisse handelt, in der Tat zum Widerspruch. Ihr Globus-Schaubild über die Einkommensklassen, das auf Berechnungen des Statistischen Bundesamtes über die Einkommensverteilung nach Haushaltsgruppen basiert, gibt so ein falsches Bild. In den Haushalten von Land- und Forstwirten ist nämlich die Anzahl der Mitglieder erheblich größer als im Durchschnitt aller Haushaltsgruppen. Bei Berücksichtigung dieser wichtigen Tatsache, also beim verfügbaren Einkommen je Haushaltsmitglied, stehen die Landwirte nicht mehr auf einem guten Mittelplatz, sondern an vorletzter Stelle in der Einkommensskala. Außerdem weist das Statistische Bundesamt darauf hin, daß die Land- und Forstwirtschaft nach ersten vorläufigen Schätzungen für das Jahr 1983 weiter zurückgefallen ist. Im übrigen weisen ja auch alle sonstigen Situationsberichte und Einkommensermittlungen über die Landwirtschaft einen beträchtlichen Einkommensabstand zu vergleichbaren Berufsgruppen auf.

## Wort des Tages

99 Die Güte des Herzens ist eine transzendente Eigenschaft, gehört einer über dieses Leben hinausreichenden: Ordnung der Dinge an, und ist mit jeder andern Vollkommenheit unvergleichbar. Wo sie in hohem Maße vorhanden ist, macht sie das Herz so groß, daß jetzt alles in ihm. nichts mehr au-Berhalb liegt, da sie ja alle Wesen mit dem eigenen identifiziert.

Arthur Schopenhauer; dt. Philo-soph (1788-1860)

Und das erklärt zu einem wesentlichen Teil auch die anhaltende Unruhe in der Landwirtschaft.

Dr. Erich Thiesen. Bauernverhand Schleswig-Hol-

# Einäugige Sicht

Sehr geehrte Damen und Herren, den Angaben von Herrn Kagerbauer sollte doch entgegnet werden, weil sie gegen Südafrika die hier gewohnt stark verkürzenden Elemente aufweisen. Es spielt auch keine Rolle, wie lange man sich im Lande aufgehalten hat, wenn man nicht bereit ist, genügend umsichtig zu betrachten. – Über zwanzig Jahre war auch ich zeitweise dort und kann erkennen, daß Südafrika evolutionär, nicht revolutionär, Minderung von Apartheid/Pitty A. erfahren hat. Haß bin ich dort kaum begegnet, denn sonst wäre die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Bevölkerungsteilen wie heute nicht möglich. Schwarzafrikas Haß ist in der Tat auch Neid gegen

Ich bin auch Gegner der Apartheid, die aus Gründen sehr unterschiedlicher Kulturen und Kulturstufen dort wohl noch in Formen leider bleiben wird. Das Gros der z. B. Weißafrikaner sieht Apartheid nach meiner Kenntnis auf keinen Fall hautfarbensondern lebensartbezogen. Noch ein Beispiel: Wir wissen hier auch, wie lebensart-distanziert sich z. B. die Inder in Afrika gegenüber den Afrikanern verhalten und kennen auch die Spannungen im Osten Afrikas dar-

Sicht des Südafrikaners ist, daß weltweit Abgrenzungen, Isolierungen, Diskriminierungen gang und gebe sind. Daher sieht er sich einer nun ganz und gar nicht moralischen Bewegung gegenüber, die da einäugig moralistisch tätig ist und aus seiner Sicht eher Revolution, Unterwerfung, Vertreibung zum Ziel hat. Die Beispiele sind in den sog. Frontstaaten dafür im Übermaß zu finden. Wir hier glauben zwar, daß uns ein Wandel dort nichts kostet. Bislang haben wir aber für jedes neue Entwicklungsland wie in ein Faß ohne Boden gezahlt.

Mit freundlichen Grüßen L. Lutz

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-fentlichung.

## Personalien

#### **GEBURTSTAGE**

Münchens spazierengehender

Poet Siegfried Sommer feiert heute seinen 70. Geburtstag. Sommer, der zu München gehört wie die Frauenkirche und der Alte Peter, serviert seit 35 Jahren als freitägliches Spezialgericht den Lesern der "Abendzeitung" scharf gewürzte Glossen über das, was er im Alltag seiner Heimatstadt sieht, hört und sich dabei denkt. Wohl keiner hat das rätselhafte Wesen der Residenzstadt. "Blasius, den Spaziergänger", im Wort lebendiger werden lassen, als Sigi Sommer, von dem skurile Aussprüche stammen, wie: "Ein Busen, der so winzig ist, wie wenn eine Maus eine Faust macht". Solange, wie es die Bundesrepublik Deutschland gibt, schöpft er unerschöpflich aus dem vollen. Wie der Valentin ist auch der Blasius ein Linksdenker, der spürt, daß die Welt verdreht ist, ohne sie verdreht zu sehen. Seine Erlebnisse als "Vorstadt-Stenz" hat er literarisch ebenso sublimiert wie seine Begegnungen mit den "Großkopferten" und der "Schickeria". Der gelernte Elektrolehrling und begeisterte Boxer machte 1936 seine ersten Schreibversuche in der Zeitschrift "Die Jugend". Nach dem Krieg wurde er ungekrönter König der Lokalspitzenschreiber der "Süddeutschen Zeitung", die damals meist nur aus vier Seiten bestand. Aus Platznot schrieb er vorzugsweise im Präsens. Seinen Geburtstag wird der Jubilaums-Blasius heute in seinem zweiten Wohnzimmer, dem Augustiner-Biergarten, gemeinsam mit zahlreichen Freunden feiern.

Der dienstälteste Pressereferent der niedersächsischen Landesregierung - seit 1963, Dr. Ernst Andreas Friedrich, feiert heute seinen 60. Geburtstag. Er "diente" den Ministern Alfred Kubel, Wilfried Hasselmann und Claus-Peter Bruns. Sein jetziger "Chef" ist Landwirtschaftsminister Gerhard Glup. Nach dem Studium der Nationalökonomie und der Promotion war der aus Böhmen stammende Pressereferent an zwei Tageszeitungen tätig, um den Journalismus zu erlernen. Inzwischen ist sein Engagement für die Landwirtschaft zu seiner Aufgabe geworden. Neben der Landwirtschaft hat Friedrich aber noch ein zweites Stekkenpferd: seine neue Heimat Nie-

dersachsen. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Naturdenkmale aus diesem Teil Deutschlands in Wort und Bild festzuhalten und der Nachwelt zu überliefern.

#### **AUSZEICHNUNGEN**

Bundeswehr-Brigadegeneral Dietrich Genschel, Stabsabteilungsleiter im inneren Führungsstab der Streitkräfte, ist vom Verteidigungsministerium in Tel Aviv mit der "Jerusalem Medaille" ausgezeichnet worden. Die Ehrung gilt als Zeichen der Freundschaft, Genschel, der sich zu einem offiziellen Besuch bei den israelischen Streitkräften aufhält, gehört zu den ranghöchsten Bundeswehroffizieren, die bisher Israel besuchten. Wie der Militärattaché der deutschen Rot. schaft in Tel Aviv, Oberstleutnant Dietmar Klenner, mitteilte, informiert sich Genschel vor allem über Fragen der Integration des Frauenkorps in die israelischen Streitkräfte und "Aspekte der Menschenführung im Gefecht".

An zwei Wissenschaftler in Nordrhein-Westfalen hat der nordrheinwestfälische Wissenschaftsminister Rolf Krumsiek Bundesverdienstkreuze verliehen. Den Ehrenpräsidenten der Deutschen Gesellschaft für Krankenhausgeschichte. Professor Hans Schadewaldt, zeichnete er für seine Verdienste um die Forschung, Ausbildung und Fortbildung der Ärzte aus. Der Ingenieur Professor Ludwig Atrops, Rektor der Fachhochschule Köln, erhielt die Auszeichnung für besondere Leistungen für die Fortentwicklung der praxisbezogenen Lehre und als Gründer des Instituts für Tropentechnologie.

Im Alter von 61 Jahren ist der Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof (BGH), Peter Stockmann, verstorben. Seine juristische Laufbahn begann Stockmann im nordrhein-westfälischen Justizdienst wo er zuletzt Abteilungsleiter beim Generalstaatsanwalt in Düsseldorf war. Im November 1974 wurde der Jurist zur Bundesanwaltschaft abgeordnet und rund ein Jahr später zum Oberstaatsanwalt beim BCH emannt. Im April 1977 wurde Stockmann zum Bundesanwalt berufen. Er war seit diesem Zeitpunkt Referatsleiter in der Abteilung für Landesverrat.

#### Haben Sie Probleme mit Ihrer USA-Investition? Deutschsprachiger Investoren-Service vertritt ihre interessen in Flonda, Georgia

und Carolina. Unsere Leistunger Prufung von Zahlungseingangen,
 Abrechnungen und Bilanzen
 Sicherstellung aller regelmaßigen Zahlungen für Hypotheken, Versiche-

rungen und Steuern Überwachung der Hausverwaltung
 Übernahme aller personlichen Kontakte zu Behorden, Banken, Versiche

rungen usw. Abrechnung auf Honorarbasis. Fordern Sie Informationen an. **TARGET GmbH** Geisselstraße 75. 5000 koln 30, Telefon 02 21 / 51 60 44

## Wohnung 2 Zimmer, KDB, 2 Balkone, Zen-tralbzg., ca. 100 m², beste Aus-

. ,

\_\_\_\_

slattung, gute Wohnlage in Mönchengladbach–Rheydt, an seriö-ses Ehepaar zu vermieten. DM 600.- + NK. Tel. 0 21 66 / 4 71 31

Geschäftsantell / 50 000,- DM, 5 % - besteingef. Montagebe trieb. nördl. NRW - LDS/HLT. Zuschr. unt. K 8427 an WELT-Verlag, Pf. 10 08 64, 4300 Essen.

\$'sFr RENDITE bis zu 30%

Sicherheiten und Abwicklung durch schwei Versicherungen und Großbanken.

## Bergisch Gladbach

Eigentumswohnung, Top-Lage, Top-Ausstattung, 116 m², 3 Zi., Ku., Diele, Bad, große Terrasse, inkl. Doppelgaragen-Platz, von Privat zu verkaufen, DM 320 000. Tel. 0 22 02 / 3 95 79

Einmalige Gelegenheit: Im Herzen der Zentralschweit am Fuße der Berge umständ halber zu verkaufen luxuriöse Villa

(14 Wohneinheiten, ca. 3400 m²), u a. mit Hallenschwimmbad (8×4). Nähere Auskunft erteilt Ihnen gerne WASAG Immobilien und Treuhand AG, Schmiedgasse 70, CH-6472 Erstfeld.

## Eilverkauf - Erbfall Wohning in Mailant beste Lage, neben Hotel Miche-langelo, ideal f. Messegäste, 240 m². 2 Bäder. 4 Schlafräume, Wohn- und Bürobereich, Garage,

nd Bürobereich, Garage, DM 770 000,-Haus am Lago Maggiere
nahe Lavino, dir. am See, gut
möbliert, Swimmingpool, Nebengebaude m. Rinllegerwohnung u.
Garage, herrit Garten, uneinsehbar. DM 690 000,- Bei Gesamtverkauf Sonderkonditionen.
Zusehr, a. 2858 en WELT-

Zuschr. erb. u. Z 8858 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 43 Essen

Gelegenheit Erschlossenes Grundstück in der Eifel am Rande des Schleidener Tals zu verkaufen. Grüne Lunge der BRD (t. Fernsehen 34). Grund-stücksgröße 6100 m². Frontbreite 37,50 m, Preis 180 000,- DM. Zuschriften u. L 8978 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

## Schneller Steuern sparen

für alle Lohn, und Einkohmönstatig selfte mit ellegiff zu werste erntlen Einkommen ab is: DM 60 000 Kadiget and DE DM 60 98 (Verftelingtete) (Vertielistete).

Oner Einsetz von Sarkapital erreichert Sie führen, gutschäftens just berein; ist. 8–10. Wichtert nach Zeinbrung ir diech ableich gunebpen: Besincheste, gesichert enth den erweigtbildenst bennigsfühligen. Zeistbild: Techena Prospetinitieret, den gelächlichen der frunknigen Weischaltspielen, der Seinbrung in Weischaltspielen, der Seinbrung sein selbs alle der Jehren der Seinbrung der Ausgebilden der Seinbrung der Ausgebilden der Seinbrung der Ausgebilden der Seinbrung sein der Seinbrung der Ausgebilden der Seinbrung seinbrung sein der Seinbrung der Ausgebilden der Seinbrung seinbrung der Ausgebilden der Seinbrung der Seinb

## Anzeigenschlußtermin für Immobilien- und Kapitalien-Anzeigen:

# **Donnerstag** 10,00 Uhr

Bitte Aufträge und Druckvorlagen an: **DIE WELT/WELT am SONNTAG** Anzeigenexpedition Postfach 1008 64 4300 Essen 1 Tel.: (02054) 101-511, -1 Telex: 8579104

DIE WELT Die Große WHITESOXYING Kombination



#### **Alteingeführtes Autohaus**

in bester Lage in rhein. Großstadt zu verkaufen.

Händlervertrag mit namhaftem dt. Hersteller. Umsatz ca. 20 Mio. Neuwagen ca. 900, Gebr.-Wg. ca. 700. Preis VB. Zuschriften erbeten unter L 8934 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Kleines Wasserkraftwerk Top-Zustand, kein Immobilien-fond, stabile Rendite bei geringer Wartung, jährl. steigende Rendi-te, hohe Abschreibung sofort möglich, Abnahmevertrag vorhanden. Wegen Erbauss. zu ver-kauf. 580 000,- DM.

Tel. 885 31 / 215 96 abends 18.00 Uhr.

Bräunungsstudio

mit Kosmetiksalon in Köln zi verkaufen. Jahresgewinn, bei teilweise Mitarbeit des Inhabers, über 100 000,- DM. Kaufpreis 195 000,- plus Depotware, plus MwSL Ang. unt. C O 6424 an Anzeiger Hess, Friesenstr. 35, 5000 Köln 1.

KENNEDYDAMM-CENTER Jahrelang mußte man nach erstklassigen Büroeinheiten in Düsseldorf suchen. Heute können Sie sich die besten aussuchen. Das Kennedydamm-Center.

In Düsseldorf werden zur Zeit mehr Büromieter als Büroräume gesucht. Gut so.

Gut für Sie als Mieter. Gut für gute Objekte. Genau für diese Marktsituation wurde das Kennedydamm-Center auch konzipiert. Und realisiert.

Schon die Lage am Kennedydamm gehört zum Gefragtesten, was es in Düsseldorf gibt. (Außer den 12 Etagen im neuen Kennedydamm-

Center ist hier auch fast nichts mehr zu bekommen.) Und auch die Ausstattung dieses Objek-tes wird dem Anspruch gerecht, der sich aus der Exklusivität von Lage und angestrebtem Mieterkreis ergibt.

Das repräsentative Niveau der Empfangs-Lounge verschafft Ihnen ein hervorragendes Entree. Das gesamte Interieur des Hauses erfüllt die Grundkriterien moderner Bürogebäude in

vorbildlicher Form: Repräsentation nach außen, Atmosphäre nach innen. Daß Sie diese Flächen schon ab 250 gm in abgeschlossenen Einheiten mieten können, spricht für die zeitgemäße Konzeption des Objektes. Das dynamische Jungunternehmen

findet hier genau so seinen Standort wie die Niederlassung eines expansiven Konzerns.

Wir laden Sie herzlich ein, das Kennedydamm-Center einmal aus der Sicht Ihrer Kunden zu besuchen. Vielleicht gewinnt die Frage nach dem zukünftigen Standort dann auch aus Ihrer Sicht neue Perspektiven.

Für Interessenten haben wir Musterbürgs eingerichtet. Wenn Sie einen Termin vereinbaren oder weitere Fragen zur Vermietung klären wollen, rufen Sie bitte Industrie-Immobilien Müller on: 02 11/50 40 81.

DAS KENNEDYDAMM-CENTER.

# Bei Transitunfällen werden Verwandte erst spät informiert

Problem soll in Ost-Berlin angesprochen werden / Starker Anstieg der Verkehrsunfälle

Die Bonner Teilnehmer an der innerdeutschen Transitkommission, die am 6. September turnusgemäß im "DDR"-Verkehrsministerium in Ost-Berlin zusammentreten wird, werden ihre Gesprächspartner aus der "DDR" vor allem mit dem Problem der Hilfe bei Unfällen auf den Transitstrecken zwischen dem Bundesgebiet und Berlin konfrontieren. So soll es in der Vergangenheit bei zahlreichen Unfällen den Betroffenen nicht gelungen sein, ihre besorgten Angehörigen von dem Unfall zu informieren. Oft erhielten diese erst nach zwei oder drei Tagen eine Nachricht. "Eine sehr unbefriedigende Angelegenheit", kommentierten sowohl ein für Transitfragen zuständiger Mitarbeiter des Berliner Innensenators Heinrich Lummer als auch zuständige Stellen beim Berliner Senator für Bundesangelegenheiten, Professor Rupert

Als konkreten Einzelfall will die Bonner Abordnung in der Transitkommission unter anderem das Schicksal zweier Motorradfahrer ansprechen, die Anfang August auf der Transitstrecke nach Berlin schwer verunglückt waren. Ihnen war ein sowjetischer Militärlastwagen zum Ver-

soll eingreifen

F. DIEDERICHS, Berlin hängnis geworden, der in dem Moment von der rechten Fahrspur zum verbotenen Wenden auf der Autobahn ansetzte, als ihn die Motorradfahrer auf der linken Fahrspur passieren wollten. Fahrer und Sozius erlitten bei dem Zusammenprall Unterschenkelbrüche. Ohne sich um die Verletzten zu kümmern, setzte der Lkw-Fahrer sein Wendemanöver fort und überrolite dabei noch das Motorrad, das auf der Gegenfahrbahn lag. Nach 15 Minuten traf "DDR"-Volkspolizei ein und fragte die hilflos auf der Fahrbahn Liegenden als erstes nach den Reisepässen. "Die Verletzungen interessierten die Beamten gar nicht", berichteten die Betroffenen später. Auch dem Militärlastwagen sei niemand nachgefahren.

Nach einer Stunde wurden die beiden Westdeutschen ins Krankenhaus Potsdam gebracht. Obwohl die beiden Männer noch in der Nacht und an den beiden folgenden Tagen auf ein Telefongespräch mit ihren Verwandten oder mit der Ständigen Vertretung Bonns in Ost-Berlin drangen, wurde ihnen dies stets verwehrt. Unter anderem lehnte man ihre Bitte mit der Begründung ab: "Für Sie könnennicht 1000 Einheiten vertelefoniert-

#### **UNO-Kommission** | **Innerdeutschen** Dialog begrüßt

Der Schwiegersohn des sowjeti-Der ZK-Sekretär der ungarischen schen Atomphysikers Andrej Sacha-KP und führende außenpolitische row. Efrem Jankelewitsch, hat ge-Experte der Budapester Parteiführung, Matyas Szürös, hat sich für die stern den Unterausschuß zum Schutz Fortsetzung und Intensivierung des vor Diskriminierung der UNO-Meninnerdeutschen Dialogs zwischen schenrechtskommission in Genf an-Bonn und Ost-Berlin ausgesprochen. In einer Rede zum ungarischen Natiogerufen, die Verfolgung des Bürgerrechtlers durch die sowjetischen Benalfeiertag erklärte Szürös in Stuhlhörden zu untersuchen. Als Sprecher weißenburg, die deutsch-deutsche der New Yorker Internationalen Liga Annäherung liege im Interesse aller Europäer. Er begrüße es, wenn die für Menschenrechte ersuchte Jankelewitsch den Ausschuß zudem, Völker beider deutscher Staaten UNO-Generalsekretär Javier Pérez de Cuéllar zu bitten, bei der "Lösung beim Aufbau einer gesamteuropäider gegenwärtigen Krise zu helfen, schen Zusammenarbeit aktiven Anteil nehmen. Die Bundesregierung die das Leben Sacharows und dessen Frau bedrohen". Jankelewitsch rief rief Szūros auf, sich von allen "negatidas UNO-Gremium auf, die UdSSR ven Erscheinungen" wie Revanchismus und Militarismus klar abzugrenum eine Erlaubnis zum Besuch von Sacharows Frau Jelena Bonner zu erzen. Es liege im Interesse aller Eurosuchen, die ein Verfahren wegen Verpäer, daß der Frieden nicht durch leumdung der Sowjetunion erwartet. Revanchismus gefährdet werde.

Ein Telegramm, das man schließlich für sie aufgeben wollte, traf bis heute nicht bei den Angehörigen ein. Während ihres Krankenhausaufenthaltes wurden die Motorradfahrer zweimal von Zivilbeamten zum Unfallhergang befragt. Trotz des offensichtlichen Verschuldens des Lkw-Fahrers habe man versucht ihnen einzureden, es habe sich bei dem Fahrzeug um einen Transporter der West-Alliierten gehandelt. Dennoch konnten die beiden den Wagen als Sowjetfahrzeug zweifelsfrei identifizieren. Erst am dritten Tag nach dem Unfall gelang ihnen schließlich ein Gespräch mit der Ständigen Vertretung.

Ein weiteres Problem, das in der Transitkommission behandelt werden wird, ist die drastische Steigerung der Unfallziffern auf den Transitstrecken. So ereigneten sich im ersten Halbjahr dieses Jahres 147 Unfälle, an denen Westdeutsche oder West-Berliner beteiligt waren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet dies eine Steigerung um 41 Prozent. Bei den Unfällen wurden 21 Menschen getötet und 153 zum Teil schwer verletzt. Die Schäden an den 250 beteiligten Fahrzeugen schlagen mit rund 1,7 Millionen Mark zu Bu-

## Schutzräume für nur drei Prozent

Für die rund 61 Millionen Bürger der Bundesrepublik Deutschland stehen nur 2 184 295 Schutzraum-Plätze zur Verfügung. Dies entspricht einem Satz von lediglich 3,55 Prozent. Die Deutsche Schutzbau-Gemeinschaft teilte gestern mit, sie werde an die Bundestagsabgeordneten appellieren, die Schutzraumbaupflicht wieder einzuführen. Bis dahin müßten allerdings die staatlichen Fördermaßnahmen zugunsten des privaten Schutzraumbaus verstärkt und die damit verbundene Aufklärung bei Planern und Bauherren intensiviert

Nach dem Bericht der Schutzbau-Gemeinschaft gehört Bayern mit 10,9 Millionen Einwohnern zum "Schlußlicht" beim Schutzraumbau mit nur 153 222 öffentlich geförderten Plätzen für 1,4 Prozent der Bevölkerung.

## weitere tausend Häftlinge frei?

Die Ostberliner Behörden haben der Bundesregierung angeboten, bis zum Jahresende weitere rund 1000 politische Gefangene in den Westen zu entlassen. Bis Juni dieses Jahres sind bereits mehr als 1100 Häftlinge aus mitteldeutschen Strafanstalten von der Bonner Regierung freigekauft worden. Damit sind schon jetzt mehr Gefangene in die Bundesrepublik Deutschland gekommen als 1983

Der Gegenwert für die für das Jahr 1984 erwarteten etwa 2000 Häftlinge dürfte etwa 100 Millionen D-Mark in Verrechnungseinheiten des innerdeutschen Handels entsprechen. Abgesehen von dieser Art Freikauf ist Öst-Berlin dazu übergegangen, wegen krimineller Delikte Verurteilte kostenlos" in den Westen abzuschieben. Mehrere solcher Häftlinge trafen Anfang dieser Woche im Westberliner Notaufnahmelager Marienfelde ein. unter ihnen einer, der sich wegen Mordversuchs zu verantworten hat.

Anscheinend im Zusammenhang mit dem geplanten Honecker-Besuch in der Bundesrepublik Deutschland ist in dieser Woche auch die angekündigte Aussiedlungsaktion für etwa 5000 Personen angelaufen. Aus den Notaufnahmelagern Gießen und Marienfelde wird eine leichte Zunahme der Übersiedlerzahl auf bis zu 30 täglich gemeldet. Die Behörden rechnen jedoch nicht mit einem sprunghaften Ansteigen wie im Frühjahr, sondern mit einer gleichmäßigen Ausreisewelle bis zum Jahresende.

#### Gleiche Chancen bei Neueinstellungen

Nach einer gestern bekanntgewordenen Entscheidung des Bundesar-beitsgerichts in Kassel müssen Arbeitgeber bei Neueinstellungen keine soziale Auswahl zwischen den einzelnen Bewerbern treffen, wie das vergleichsweise für Entlassungen vorgeschrieben ist. Das Gericht wies die Klage eines Mannes aus Bayern ab, der von seinem Arbeitgeber wegen Auftragsmangels entlassen worden war und später bevorzugt wieder eingestellt werden wollte (AZ: Bundesarbeitsgericht 2 AZR 24/83).

# Läßt Ost-Berlin | Finanzministerium: Uns bleibt nur der Appell an die Ehrlichkeit

Anspruch auf Versteuerung von Streikgeldern läßt sich nur schwer verwirklichen

Die Kollegen in den christdemokratisch regierten Nachbarländern schmunzeln. Ausgerechnet der hessi-sche Finanzminister Hans Krollmann (SPD), erst seit Anfang Juli im Amt, sorgte für Schlagzeilen, als er darauf hinwies, daß an Arbeitnehmer ausgezahlte Streikgelder versteuert werden müßten. Der sozialdemokratische Minister hatte erklärt, daß der Bundesfinanzhof die Finanzämter verpflichtet habe, Unterstützungszahlungen an Streikende bei der Einkommensteu-

erveranlagung zu erfassen. Krollmann ließ allerdings offen, ob sich die Steuerbehörden notfalls auch mit gerichtlicher Hilfe Einsicht in die Streiklisten der Gewerkschaften verschaffen könnten. Die Unterstellung eines Journalisten, der sozialdemokratische Politiker denke möglicherweise auch an einen gerichtlich erzwungenen Einblick in die Streiklisten der Gewerkschaften, wird unterdessen aus Wiesbaden als "schlimme Spekulation" dementiert: "Das ist völlig aus der Luft gegriffen."

Neu ist Krollmanns Hinweis, arglos in der Bürgerdiskussion Rund um die Steuerschraube" ins Gespräch gebracht, ohnedies nicht. Schon 1978 im Gefolge der letzten großen Streikrung von Streikgeldern vom Bundesfinanzhof eindeutig entschieden: Der Überlebenszuschuß aus der Gewerkschaftskasse ist als Einkommen aus nichtgewerblicher Tätigkeit zu versteuern, lautete damals der Tenor mehrerer Urteile.

Daran mochte vorerst auch niemand rütteln. "Politisch sind wir zwar anderer Meinung. Aber wir kommen natürlich um diese Urteile nicht mehr herum", erklärte beispielsweise IG-Metall-Sprecher Jörg Barczynski.

Auf einem ganz anderen Blatt steht aber, wie sich der Anspruch des Fis-kus tatsächlich realisieren läßt. Schon jetzt machen sich die Finanzexperten in den hauptsächlich von Streiks und Aussperrungen betroffenen Bundesländern Baden-Württemberg und Hessen ernsthafte Gedanken darüber, wie sie im nächsten Jahr mit den 57 000 Streikenden und 160 000 Ausgesperrten, die nach ersten Schätzungen der IG Metall davon betroffen wären, verfahren sollen. Immerhin lag das Streikgeld pro Mann und Woche bei durchschnittlich 300 Mark.

Bei der Diskussion um die Versteuerung stehen die Beamten in den

JOACHIM WEBER Frankfurt welle - wurde die Frage der Versteue- Finanzämtern im Konflikt zwischen dem Steuerrecht einerseits und der Abwagung auf Aufwand und Nutzen andererseits. So meinte etwa Jürgen Entenmann, Sprecher des Stuttgarter Finanzministeriums: "Wir haben in der Praxis nur wenige sinnvolle Möglichkeiten, diese Einkommen zu erfassen." Wenn wir jeden einzelnen veranlagten, würde das sehr teuer. Auch diese Kosten müßten gegenüber dem Bürger verantwortet werden. Eigentlich bliebe daher nur der Appell an die Ehrlichkeit, fuhr Entenmann fort.

> Die Württemberger erwägen daher, einen besonderen Hinweis in die Steuerformulare des nächsten Jahres aufzunehmen. Die IG Metall weiß allerdings von ihren Mitgliedern, daß die Finanzbeamten manchmal auch selbst die Initiative ergreifen. Ein Antrag auf Lohnsteuerjahresausgleich, in dem der Gewerkschaftsbeitrag als Aufwand abgesetzt ist und in dem ein Arbeitgeber erscheint, der in Arbeitskämpfe verwickelt war, hat schon so manchen Finanzbeamten hellhörig werden lassen. Trotzdem -"auf lange Sicht müßte das Verfahren bundeseinheitlich abgestimmt werden", forderte der Sprecher des Fi-

Das Haus Unter den Linden 63-65, unweit des Brandenburger Tores, zeigt in diesen Tagen nur nach außen hin Urlaubsruhe. Um den Botschafter der UdSSR in Ost-Berlin und die Gesandtenposten kursieren vom SED-Funktionärskorps bis hinauf zu den Führungsgremien anscheinend die wildesten Gerüchte.

Wen wird die Kreml-Gruppe um Außenminister Gromyko auf den seit Juli verwaisten Posten des Gesandten mit dem Aufgabengebiet Beobachtung der "DDR" an die Spree entsenden? Besteht darüberhinaus in Moskau weiterhin auch nur annähernd Einvernehmen, daß der vor einem Jahr - als Zugeständnis Andropows an Honecker - entsandte Botschafter Iwanowitsch Kotschemassow auf seinem Posten bleibt?

Ex-Botschafter Pjotr Abrassimow, so erzählen sich Diplomaten und

## Weizsäckers "Schatten" nach Bonn?

Funktionäre in Ost-Berlin als jüngstes Gerücht, habe durchaus Chancen, den Stuhl Unter den Linden wieder einzunehmen, den er 1983 nach achtjähriger Amtszeit auf Drängen Honeckers verlassen mußte. Ob das Gerücht über den "Parteisoldaten" Abrassimow aus der Küche sowietischer Desinformationsköche stammt und in SED-Kreisen mehr oder weniger süffisant als Moskauer Drohgebärde weitergereicht wird, läßt sich nicht eruieren.

Spekulationen um die Umgruppierung der Deutschlandexperten des Kreml erhielten in dieser Woche neue Nahrung. Der Gesandte an der Botschaft Unter den Linden, Valentin Alexejewitsch Koptelzew, soll an die Bonner Botschaft der UdSSR versetzt werden. Koptelzew - bereits 1972-1975 als Botschaftsrat in Bonn und zeitweise in Hamburg Generalchard von Weizsäckers" (Zitat eines neutralen Diplomaten). Der Deutschlandspezialist hatte Auftrag, sich Anfang der 70er Jahre um die Gruppe in der Union zu kümmern, die nicht gegen die Ostverträge votierte (DIE WELT v. 03.07.1984). Seine Versetzung nach Bonn würde die Bedeutung, die der Kreml dem neu gewählten Bundespräsidenten beimißt, weiter betonen. Eine offizielle Bekanntgabe über die künftige Tätigkeit Koptelzews wird jedoch nicht vor Sep-

tember erwartet. Mit größter Aufmerksamkeit warten zuständige Stellen im Westen wie in Ost-Berlin darauf, wen der Kreml als Nachfolger des zweiten Gesandten an der Ostberliner Botschaft, Gorald Nikolaiewitsch Gorinowitsch. entsendet. Gorinowitsch war bis zum vergangenen Monat für die Beobachkonsul – war in den vergangenen Jah- tung der "DDR" zuständig.



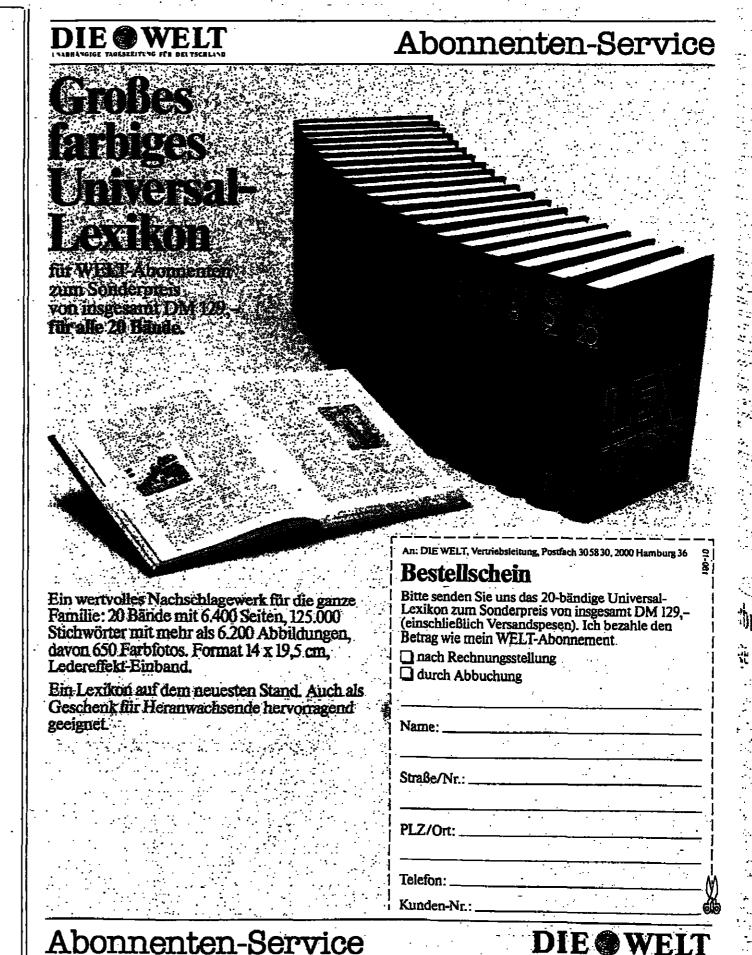

# WELT DER WIRTSCHAFT

## Britischer Weinboom

fu (London) – Für den begüterten Briten ist ein guter Wein zu Lunch und Dinner traditionell eine Selbstverständlichkeit. Und nicht von ungefähr sind die Briten als hervorragende Kenner französischer Weine angesehen. Bemerkenswert ist das weite Angebot an guten französischen Weinen, auf das man in britischen Spirituosen- und Weinhandlungen im allgemeinen trifft.

Anders mit deutschem Wein: Da beherrschen immer noch klebrige Scheußlichkeiten von Rhein und Mosel das Angebot. So blieb es nicht aus, daß die Masse der Briten, der guter französischer Wein zu teuer, deutscher zu schlecht und anderer zu exotisch war, Bier vorzog.

Doch in letzter Zeit haben sich die Trinkgewohnheiten auf der Insel deutlich geändert. Seitdem preiswerte und keinesweg schlechte französische Tafelweine angeboten werden, ist der Weinverbrauch in die Höhe geschnellt. Erheblich dazu beigetragen hat auch die Entscheidung des Schatzkanzlers im letzten Budget, die Weinsteuer zu senken und sie der in den anderen EG-Ländern anzugleichen.

Allein im Mai ist der Verkauf von leichtem Tafelwein um nahezu 40 Prozent gestiegen. Lag der Pro-Kopf-Verbrauch an Wein in Großbritannien 1978 noch bei unter acht Litern, ist er bis zum vergangenen Jahr auf fast zehn Liter angestiegen. Der jüngste Weinboom, angeheizt durch einen langen heißen Sommer, wird den Verbrauch noch stärker steigen lassen. Gleichzeitig schießen in London neue Wein-Bars wie Pilze aus dem Boden.

#### Vergessen

Ha. (Brüssel) - Um 51 Mrd. Franc

(2,5 Mrd. DM) höher als nach den ersten amtlichen Veröffentlichungen ist das Handelsbilanzdefizit der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion im vergangenen Jahr ausgefallen. Der Grund für die Korrektur: Die Beamten des nationalen Amtes für Statistik hatten schlicht vergessen die Öleinfuhren von sieben Monaten in den Plan mitaufzunehmen. Die Neuberechnung ist um so ärgerlicher als die Regierung Martens die belgischen Exporterfolge stets als Bestätigung für die Richtigkeit ihres wirtschaftspolitischen Kurses herausgestellt hatte. Statt auf 115 Mrd. Franc (5,8 Mrd. DM) belief sich das Defizit immerhin noch auf 166 Mrd. Franc (8,3 Mrd. DM). 1982 waren es 248 Mrd. Franc (12,4 Mrd. DM) gewesen. Wie der Irrtum möglich war, konnte noch nicht geklärt werden. Um die Beförderungschancen der sonst so zahlenbewußten Statistiker dürfte es jedoch schlecht stehen. Irgendwie mutet es aber auch tröstlich an, daß ein derartiger Fehler überhaupt noch möglich ist. Menschliches Versagen ist auch im Zeitalter der Computer eine Naturgewalt.

## Säumige Aufsicht Von HARALD POSNY

I rgendwann, so heißt es, ist immer das erste Mal. Für die deutsche Versicherungswirtschaft war es der 11. Juli, der Tag, an dem das Bundeaufsichtsamt (BAV) in Berlin der Münchener GVVG Güterverkehrs-Versicherung AG die Erlaubnis für den Betrieb von Versicherungsgeschäften entzog und wenige Wochen später den Antrag auf Eröffnung des Konkurses stellte. Die Versicherungskunden, zumindest die privaten, werden keinen Nachteil zu tragen haben. Dafür stehen die deutschen Versicherer gerade. Leer ausgehen werden jedoch die 90 Prozent kaufmännischen und gewerblichen GVVG-Kunden und -Geschädigten.

Daß eines von vielen hundert Versicherungsunternehmen, von denen es heißt, sie könnten gar nicht pleite gehen, die Bildfläche verläßt, ist abgesehen vom Schicksal der etwa 60 war die Gesellschaft mit etwa zehn Millionen Mark Prämienvolumen im Markt zu unbedeutend. Oh die Wettbewerber Schadenfreude über die Pleite empfinden, ist fraglich, obwohl der GVVG, zumindest was ihre oft bis zu 50 Prozent unter dem ohnehin nicht ausreichenden Niveau liegenden Prämiensätze angeht, keine Träne nachgeweint wird.

Eigentümer und Manager der Gesellschaft, ließen es an Seriosität vermissen. Eine im Bereich des risikoträchtigen Warentransport-, Verkehrshaftungs- und Spediteur-Haftpflichtversicherungsgeschäfts tätige Gesellschaft muß, wenn sie anhaltend die Marktprämie unterbietet, mit finanziellen Mitteln gesegnet sein. Doch das war sie schon 1980 nicht, als ihr Mitgrunder und Vorstand Ernst Montanus spurios verschwand, auch nicht heute, als der Rückversicherungsmakler und Großaktionär Klaus Czimmock sich standhaft weigerte, in die seit geraumer Zeit als nachhaltig illiquide anzu-sehende Gesellschaft Kapital nachzu-

o wurde die GVVG zur ersten Ver-Sicherungspleite seit 1929, sieht man von zwei ausländischen Versicherungs-Niederlassungen ab, einem niederländischen Transport- und einem US-Truppenversicherer, die beide deutscher Aufsicht unterstanden.

Die GVVG-Pleite hat Kritik an der Effizienz der Aufsichtsbehörde, aber auch an der Solidarität der Versicherungswirtschaft hervorgerufen. Die Berliner Behörde wird sich schwer tun, gegen den Vorwurf anzutreten, sie hätte alizu lange und mit alizu großer Nachsicht die Münchener Vorgänge verfolgt. Bekannt waren ihr die Gesellschaft, ihre Geschätspolitik, die seltsamen Gebaren der Aktionäre, unbekannt waren ihr bis Mai 1983 die Bilanzen von 1982. Doch da war die Schließung der GVVG schon lange

Das Aufsichtsamt, das sich allzu gern und allzu oft zum Verbraucherschützer aufschwingt, hätte hier längst Konsequenzen zum Besten aller Kunden ziehen müssen. So müssen sich BAV-Präsident August Angerer und seine Beamten damit abfinden, daß diese erste Versicherungspleite auch an ihrem Image Spuren

Vielleicht hat ein schlechtes Gewissen schon dazu geführt, daß die Aufsichtsbehörde allzu gern eine Konstruktion gesehen hätte, die über eine Solidaraktion aller Versicherer eine elegantere Abwicklung der Ansprüche und der Gesellschaft versprochen hätte. Über die gesamte Assekuranz verteilt hätte das wenig gekostet. In den entscheidenden Gremien der Versicherungstwirtschaft hat es darüber heftige Diskussionen gegeben, in denen sich letztendlich die "Falken" nicht durchsetzten, die statt der schließlich beschlossenen Teil-Auffanglösung für Privatkunden einen GVVG-Untergang mit allen Konsequenzen vorgezogen hätten.

Die Gegner der Auffanglösung wollten weder Dumpingmethoden noch strafbare Manipulationen unterstützen, sie wollten auch nicht für das säumige BAV die Kohlen aus dem Feuer holen. Die endgültige Lösung ist vielleicht nicht besonders elegant, weil sie zwischen (unkundigen) Privatleuten und solchen Kunden unterscheidet, die sehenden Auges in ihr Unglück laufen. Marktwirtschaftlich war sie notwendig, und sie ist ein Warnsignal für künftig vielleicht sehr viel bedeutendere Fälle. Denn wenn sich in Risiko und Prämienkalkulation allzu waghalsige Unternehmen und deren Kunden auf die Solidarität anderer blind verlassen, sind die Folgen für die Assekuranz kaum über-

**EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT** 

# Lage weniger optimistisch

Der private Verbrauch wird in nächster Zeit voraussichtlich nur wenig zum wirtschaftlichen Wachstum in Europa beitragen. Diesen Eindruck gewann die EG-Kommission aus der jüngsten Konjunkturumfrage bei den Konsumenten. Allerdings ergab sich ein unterschiedliches Bild.

Während sich der "Vertrauensindikator" zwischen Mai 1983 und Mai dieses Jahres in Irland um zwölf Punkte, in Griechenland um acht, Italien und in den Niederlanden um fünf Punkte verbesserte, schwächte sich der Optimismus in den Mitgliedsländern, die bereits in der vorangegangenen Phase ein besseres Ergebnis erzielt hatten, wieder ab.

So wurden für Großbritannien zwei, für die Bundesrepublik drei und für Dänemark und Belgien je vier Punkte weniger registriert als im

WILHELM HADLER, Britssel Mai 1983. Der französische Index lag sogar 19 Punkte unterhalb seines Höchststandes vom Mai 1982.

Die Voraussagen der Verbraucher über die Entwicklung der eigenen finanziellen Situation fielen nach Angaben der Kommission durchweg weniger optimistisch aus als die anderer ökonomischer Gruppen. Dagegen äu-Berten sich die Befragten über die Arbeitsmarktlage (mit Ausnahme der französischen Verbraucher) weniger beunruhigt als ein Jahr zuvor.

Auch die Inflationserwartungen sind in der EG seit Oktober nicht weiter gestiegen. Zwar beklagten sich bei der letzten Befragung in den stabilitätsorientierten Ländern wieder etwas mehr Haushalte über einen Preisanstieg in den vergangenen zwölf Monaten. Es besteht jedoch nicht der Eindruck, daß diese Entwicklung weiter anhalten wird.

ÖFFENTLICHE VERSCHULDUNG / Gutachter plädieren für Rückführung

## Stoltenberg: Konsolidierung bleibt weiter ein zentrales politisches Ziel

Eine Fortsetzung der Verschuldenspolitik der Vergangenheit ist auf Dauer nicht möglich. Diese Auffassung des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium wird von Gerhard Stoltenberg nachdrücklich begrüßt. Einmütig plädieren die Wissenschaftler für eine mittelund langfristige Rückführung der staatlichen Kreditaufnahme. Über einzuschlagende Strategien bestehen jedoch unterschiedliche Auffassungen.

In dem Gutachten "Zu den Problemen einer Verringerung der öffentlichen Netto-Neuverschuldung" weist der Beirat darauf hin, daß bis zur Mitte der sechziger Jahre die Nettokreditaufnahme der Gebietskörperschaften nur eine untergeordnete Rolle gespielt habe. Das habe sich erstmals geändert im Zuge der kreditfinanzierten Ausgabenprogramme während des Konjunktureinbruchs von 1966/67. "Seit den siebziger Jahren hat sich die Schuldenaufnahme zu einem immer wichtigeren staatlichen Finanzierungsmittel entwickelt. Sie war kein Aushilfsmittel für besondere Fälle, sondern wurde fast zu einer normalen Einnahmequelle mit bis in die jüngste Vergangenheit steigenden Zuwächsen von zuweilen dramatischem Ausmaß." Der Beirat betont, daß selbst in konjunkturellen Aufschwungphasen die Bestrebungen, die Kreditaufnahme zurückzuführen, gering geblieben seien. Vielmehr sei die Neuverschuldung auch in Jahren hoher Beschäftigung zur Finanzierung eines größeren Staatskorridors genutzt worden.

Zwischen 1965 und 1983 sei die Gesamtverschuldung der öffentlichen Haushalte von 80,7 auf 665,2 Milliar-

**AUF EIN WORT** 

99 In einer Zeit, in der die

Menschen aufeinander

rollende Statussymbole

weniger wichtig. Das

hat wohl auch damit zu

tun, daß man auf der

Suche nach Alternati-

ven weder automobilen

technischen Anspruch

Ferdinand Beickler, Vorstandsvorsit-zender der Adam Opel AG, Rüssels-heim FOTO: DIE WELT

plant für die Novellierung des Kredit-

wesengesetzes (KWG) die Genehmi-

gung von sogenannten Genußrechten

als haftendes Eigenkapital der Kre-

ditinstitute. Dies bestätigte ein Spre-

cher des Ministeriums. Die Kreditin-

stitute selbst hegen allerdings "stärk-

ste Bedenken" gegen eine Regelung, bei der echtes Eigenkapital (Grund-

kapital meist in Form von Aktien plus

offene Rücklagen) durch Mittel aus

Genußscheinen ergänzt wird. Vor al-

lem "kapitalmarktpolitische Überle-

gungen" führen nach Aussage von

Wolfgang Arnold, Abteilungsdirektor

beim Bundesverband deutscher

Banken in Köln, zu der ablehnenden

Haltung der privaten Banken.

Bedenken gegen

noch

rtr. Frankfurt

Bundesfinanzministerium

Sachverstand

aufgeben muß.

Genußrechte

den Mark gestiegen. Die Zinsausgaben kletterten von 3,5 auf 51,0 Milliarden Mark im Jahr.

Nachdrücklich weist der Beirat auf den Januskopf der Verschuldung hin: Sie sei kurzfristig in der Lage, die Anpassungsschwierigkeiten des politischen Systems zu mildern und wirkt damit systemstabilisierend. Längerfristig trage sie vor allem durch Zinsbelastung und Verdrängungswirkungen zur Instabilität bei.

Bei der Entgegennahme des Gutachtens unterstrich der Finanzminister, für die Bundesregierung sei die Konsolidierung des Bundeshaushalts ein zentrales Ziel, "Stetigkeit, Verläßlichkeit, Solidität und Realismus sind wesentliche Elemente einer vertrauenschaffenden Finanzpolitik. Das Vertrauen würde gestört und damit die Wachstums- und Beschäftigungsperspektiven beeinträchtigt, wenn Zweifel an der Ernsthaftigkeit und Gradlinigkeit der Konsolidierungspolitik aufkämen,"

Die spezifischen Vor- und Nachteile der in dem Gutachten erörterten Strategien für einen Abbau der Verschuldung machen es dem Beirat schwer, eine bestimmte Empfehlung zu geben. Einhellig wird jedoch die

HANS-JÜRGEN MAHNKE, Bonn Überzeugung geteilt, daß eine drasti sche Reduzierung der staatlichen Neuverschuldung in einer konjunktur- und beschäftigungspolitischen Normallage geboten sei. Vor Erreichen der Normallage müsse jede Strategie im wesentlichen nach ihren Wertungen auf Konjunktur und Wachstum beurteilt werden. Eine Finanzpolitik zugunsten der volkswirtschaftlichen, insbesondere der privaten Investitionen sei wünschenswert Die Mehrheit des Beirats sieht die geringsten Risiken in einer vorsichtigen Umstrukturierung des Staats-

> Der Beirat ist einmütig der Auffassung, daß die Vorschriften für die nicht stabilitätspolitisch begründete Kreditaufnahme des Staates präzisiert werden sollen. Einige Wissenschaftler meinen, daß künftig eine Kreditaufnahme zur regelmäßigen Finanzierung des Staatsbedarfs nicht mehr zugelassen werden sollte. Andere meinen, eine begrenzte Nettokreditaufnahme zur laufenden Staatsfinanzierung sei zulässig, sofern dem nicht stabilitätspolitische Erfordernisse entgegenstehen. Über den Rahmen dieser Finanzierungsmöglichkeit gehen die Ansichten auseinander. Die Mitglieder des Beirats sind sich einig, daß strikte Verschuldensgrenzen langfristig den finanzpolitischen Handlungsspielraum nicht einengen; sie trügen vielmehr dazu bei, die Handlungsfähigkeit der Finanzpolitik für die Zukunft zu sichern.

WASSERWIRTSCHAFT

## Kläranlagen bleiben der **Investitions-Schwerpunkt**

HEINZ STUWE, Bonn "Die Wasserversorgung in der Bundesrepublik ist gesichert." So lautet das Fazit, das Georg Gallus, Parlamentarischer Staatssekretär im Bun-deslandwirtschaftsministerium, aus dem Jahresbericht der Wasserwirtschaft für 1983 zieht. Für eine "Panikmache" sieht der FDP-Politiker keinen Grund: "Nirgendwo in der Welt gibt es so strenge Wasserschutzgesetze, nirgendwo ist die Überwachung der Trinkwasserqualität so gut wie bei uns." Dennoch sollte Wasser gespart werden, nicht, weil es knapp sei, sondern aus Kostengründen.

Gallus verwies darauf, daß der Verdoppelung des Sozialprodukts in den letzten zehn Jahren nicht zugenommen habe, vor allem als Folge der technischen Fortentwicklung der Wasseraufbereitung zur Mehrfachnutzung. Das Verarbeitende Gewerbe benötigte 1983 insgesamt 7,3 Mrd. Kubikmeter Wasser und war damit nach den Wärmekraftwerken (25 Mrd. Kubikmeter) der zweitgrößte Verbraucher. Die öffentliche Trinkwasserversorgung benötigt jährlich etwa vier Mrd. Kubikmeter.

Die zentralen Anlagen der Trinkwasserversorgung gehörten mit 637 Mill. Mark 1983 zu den Schwerpunkten der öffentlichen Investitionen in der Wasserwirtschaft. Der größte Brocken war wieder mit rund zwei Mrd. Mark der Bau von Abwasserkläranlagen. Erstmals sei für die Wasserversorgung und Abwasserbehandlung mehr Geld in den ländlichen Raum geflossen als in die Städte, betonte Gallus. Insgesamt wurden 1983 für wasserwirtschaftliche Investitionen 6,86 Mrd. Mark aufgewendet, 100 Mill. weniger als im Vorjahr.

#### FORSTWIRTSCHAFT

## Der nasse Sommer hat die Borkenkäfer dezimiert

Der nasse und zumeist kühle Sommer war für die deutschen Waldbesitzer "Gold wert". Hatten die Waldbauern zu Beginn des Jahres noch befürchten müssen, 1984 werde als "Borkenkäferjahr" in die Geschichte eingehen, herrscht jetzt das große Aufatmen. Die Massenvermehrung des gefürchteten Waldschädlings wurde "im Mark getroffen".

Den Schaden in den Wäldern bezeichnen die Waldbauern als insgesamt unerheblich, auch wenn es regional größere Schäden gab. Diese Entwicklung wird am Beispiel des größten Privatwaldbesitzes der Bundesrepblik deutlich: Mußte Johannes Fürst von Thurn und Taxis (Regensburg) voriges Jahr noch 90 000 Festmeter Borkenkäferholz ausschlagen lassen, sind es dieses Jahr nur 2000

Der Leiter des fürstlichen Unter-

dpa, Regensburg nehmensbereichs Forst, Freihert Riederer von Paar, bezeichnete diese Menge als "marginal". Dennoch sei die Situation des Waldes infolge der Umweltschäden unverändert besorgniserregend. Besonders betroffen durch die Luftschadstoffe seien neben den Nadelhölzern die Buchen. Die Lage am Holzmarkt bezeichnete von Paar als "beangstigend ruhig". Bisher hätten sich die Sägewerke wegen der Borkenkäfergefahr beim Holzkauf zurückgehalten, jetzt müßten sie jedoch ihre langsam zu Ende gehenden Vorräte wieder auffüllen.

Die Regensburger haben sich auf den größeren Anfall von Schadholz mit einem neuen Verfahren vorbereitet. Sie lagern das angefallene Schneebruchholz der letzten vier Jahre unter Wasser oder beregnen es. Jetzt konnte Thurn und Taxis das naß konservierte Holz verkaufen, die Holzqualität sei "überraschend gut".

AFFÄREN / Geschäfte der alten SMH-Bank kommen vor Gericht

## Verbraucher beurteilen ihre Ein Scheich will 190 Millionen Mark

In eine äußerst prekäre Situation droht die Hema-Beteiligungsgesellschaft mbH, die vom Einlagensicherungsfonds der Privatbanken getragene Rechtsnachfolgerin und Abwicklerin der zusammengebrochenen alten SMH-Bank zu kommen, wenn das Landgericht Frankfurt eine Forderung von mehr als 190 Millionen Mark der Malark Investment gegen die Hema als rechtens anerkennen sollte. Die Kammer für Handelssachen des Frankfurter Landgerichts hat einen Verhandlungstermin für den 24. Oktober angesetzt.

Die Malark Investment, Teil der dem saudischen Scheich Saleh A. Kamel gehörenden Dallah Establishment, einer der Großaktionäre der in Konkurs gegangenen Baumaschinengruppe IBH des Horst Dieter Esch. meldet diese Forderung aus einer Zahlungsgarantie an, die seinerzeit von der SMH-Bank im Rahmen von Geschäften des IBH-Konzerns übernommen worden waren, an dessen Pleite schließlich auch die SMH-Bank selbst zerbrach.

Nach Meinung der Banken, die hinter der Hema stehen - auf sie wurden alle faulen Geschäfte der alten SMH-Bank übertragen, bevor die britische Lloyds Bank den noch intakten Teil des Geschäfts der Bank übernahm, besteht die Forderung des saudischen Scheichs, der zu den führenden Industriellen seines Landes zählt, nicht zu Recht. Bei den Geschäften, für die von der alten SMH-Bank Zahlungsgarantien geleistet wurden, ha-be es sich um Scheingeschäfte gehandelt, mit denen der verschachtelte IBH-Konzern seine desolate Lage verschleiert habe, argumentieren die Banken. Und der Scheich müsse das gewußt haben. Immerhin war seine Dallah Est, mit einer Beteiligung von 19,6 Prozent am 240-Millionen-Grundkapital der IBH einer der beiden größten Aktionäre. Die Banken lehnen daher die Forderung des Scheichs ab.

Wie dieser Rechtsstreit ausgeht, läßt sich heute noch nicht sagen. Tatsache ist jedoch, daß die Hema formal zahlungsunfähig wäre, wenn sie die mehr als 190 Millionen zahlen müßte: denn sie ist im Grunde eine vermögenslose Gesellschaft, die das Vermögen der früheren SMH-Bank-Gesellschafter verwertet, das nur einen Bruchteil der von anderen Banken getragenen Verluste der SMH-Bank deckt. Auf die Frage, was geschehe, wenn die Hema nach einem langen Rechtsstreit in letzter Instanz verliere, heißt es beim Bankenverband, es sei inopportun, schon heute auf eine so theoretische Frage eine Antwort zu geben. Die Neigung der Banken, die bisher schon annähernd 700 Millionen bei der SMH-Bank verloren haben, nochmals nachzuschießen, scheint jedenfalls nicht groß zu sein.

US-KONJUNKTUR

## Bei gebremster Inflation weiter hohes Wachstum

Der stärkste und längste Konjukturaufschwung, der in den USA seit

1949 registriert worden ist, hat seinen Höhepunkt überschritten. Das bestätigt die in der Revision nur um 0,1 auf 7.6 Prozent heraufgesetzte wirtschaftliche Wachstumsrate im zweiten Quartal 1984. Nicht mehr korrigiert hat das Handelsministerium in Washington die

vorausgegangene Zunahme des ame-

rikanischen Bruttosozialprodukts: In

der Januar-März-Periode stieg es preisbereinigt um 10,1 und im Gesamtjahr 1983 um 3,7 (1982: minus 2,1) Allgemein vorausgesagt wird jetzt für das laufende Quartal ein realer Wertschöpfungszuwachs von rund vier Prozent mit weiter fallender Tendenz nach dem Herbst. Für 1985 rangieren die amtlichen und privaten Prognosen zwischen vier und zwei

Prozent. Am Devisenplatz New York

geht man davon aus, daß die Verlangsamung des Wachstumstempos den Dollarkurs endlich drücken wird. Nach unten revidiert hat das Ministerium die am Sozialprodukt gemessene Inflationsrate. Der Deflator betrug nur 3,2 Prozent, verglichen mit 4.4 Prozent im ersten Quartal, 1981 machte er 9,6, 1982 sechs und im letzten Jahr 3,8 Prozent aus. Als Motor erwiesen sich im zweiten Quartal diese Faktoren: Endverkäufe plus elf, Verbraucherausgaben 7,5, Investitio-

nen 22,9 und Regierungskäufe plus

19.1 Prozent. Gesunken sind die La-

A.-H. SIEBERT, Washington gerbestände, und zwar um elf Milliar-

Vorgelegt hat das Ministerium gleichzeitig einen Bericht über die Entwicklung der Unternehmensgewinne. Auch hier schwächen sich die Zuwächse ab. So erhöhten sich die Gewinne aus laufender Produktion im zweiten Quartal nur noch um fünf (Januar-März-Periode: 6.7) Prozent. Vor Steuern stiegen sie um 1.4 (7.9) und nach Steuern um 1,5 (6,8) Prozent. Am größten waren die Gewinne im Handel; in der Weiterverarbeitung

sanken sie sogar, wobei die Automo-

bilindustrie die Liste anführte. Das Ministerium weist darauf hin, daß die Stückkosten der US-Unternehmen immer noch langsamer zunehmen als die Preise. Aus laufender Produktion stiegen die Gewinne um 14 gegenüber 17,4 Milliarden Dollar im ersten Quartal. Auf Jahresbasis erreichten sie nach Steuern 153 Milliarden Dollar, verglichen mit 127,4 Milliarden Dollar im Gesamtjahr 1983. Die Dividendenausschüttungen erhöhten sich auf 79,9 (72,9), die einbehaltenen Gewinne auf 73 (54,5) Milliarden Dollar.

Die positive Wirkung der 1981 vom Kongreß beschlossenen Steuerentlastung läßt sich an diesen Zahlen ablesen: Ebenfalls auf Jahresbasis summierten sich die Körperschaftssteuern im zweiten Quartal 1984 auf 93.8 Milliarden Dollar. 1981 zahlten die US-Unternehmen 81.1, 1982 rund 61 und 1983 fast 76 Milliarden Dollar. Es hat also Investitionsschübe gegeben.

## WIRTSCHAFTS JOURNAL



Die meisten Industriezweige können sich über einen Mangel an Aufträgen nicht beklagen. Vor allem auf die Hersteller von Büromaschinen und Datenverarbeitungsgeräten ist ein reicher Auftragsregen niedergegangen. Die Bestellungen lagen im ersten Halbjahr 1984 dem Werte noch um 28 Prozent höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Deutlich dicker sind auch die Auftragsbücher der Werften (plus 24 Prozent) und der Hersteller von Kunststoffwaren (plus 20 Prozent).

#### DAG will Gespräche mit der Lufthansa

Hamburg (rtr) - Die von der Deutchen Angestellten Gewerkschaft (DAG) gewünschten neuen Tarifverhandlungen mit der Deutschen Lufthansa für das fliegende Personal sind von der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg (AVH), dem Arbeitgebervertreter der Lufthansa, in einer Vorstandssitzung in der Nacht zum Dienstag abgelehnt worden. DAG-Vorstandsmitglied Rudolf Weingärtner schlug darauf am Dienstag der Lufthansa und der AVH in einem Schreiben die unverzügliche Aufnahme von Vorstandsgesprächen vor. Die DAG wolle das Mittel des Arbeitskampfes, das ihr nach einer erfolgreichen Urabstimmung beim fliegenden Personal zur Verfügung stehe, erst als allerletzte Möglichkeit anwenden, sagte Weingärtner.

Stromverbrauch gestiegen Frankfurt (rtr) - Der Stromver-

brauch in der Bundesrepublik ist sowohl im Juli alsauch in den ersten sieben Monten 1984 deutlich gestiegen. Wie die Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) mitteilte. ist der Verbrauch aus dem Netz der öffentlichen Stromversorgung im Juli nach vorläufigen Erhebungen mit rund 24,2 Mrd. Kilowattstunden (kWh) um 6,3 Prozent höher gewesen als im Vorjahresmonat. In den Monaten Januar bis Juli seien 5,3 Prozent mehr Strom verbraucht worden als im gleichen Zeitraum 1983.

Weg frei für IWF-Kredit

San Jose (rtr) - Nach viermonatigen Debatten hat Costa Rica mit der Verabschiedung eines Gesetzespakets den Weg für einen Kredit des Währungsfonds Internationalen (TWF) von 60 Mill. Dollar freigemacht. Kurz vor Ablauf einer vom IWF gesetzten Frist beschlossen die Abgeordneten der Gesetzgebenden Versammlung mehrere Gesetze, in denen wichtige Bedingungen des Fonds festgeschrieben werden. Vorgesehen ist unter anderem die Liberalisierung des verstaatlichten Bankwesens und eine Erhöhung der Importabgaben.

Ubernahme untersagt

Berlin/Frankfurt (dpa/VWD) - Das Bundeskartellamt in Berlin hat in einer noch nicht rechtskräftigen Entscheidung den beabsichtigten Anteil-

serwerb der co op AG, Frankfurt, an der Helmut Wandmaker GmbH. Tellingstedt, uptersagt. Die co op-Gruppe gehört mit einem Umsatz von fast 14 Mrd. Mark zu den führenden Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels. Die Wandmaker GmbH betreibt in Schleswig-Holstein 16 Lebensmittelfilialen mit einem Umsatz von etwa 170 Mill. Mark. Nach Auffassung des Kartellamtes würden sich durch den Zusammenschluß bereits bestehende marktbeherrschende Stellungen auf Regionalmärkten ver-

Mehr Wohnungen fertig Bonn (pje.) - Die Zahl der neu fer-

tiggestellten Wohnungen ist im ersten Halbjahr 1984 gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres um 40,5 Prozent gestiegen. Wie Bundesbauminister Oscar Schneider gestern in Bonn bekanntgab, wurden 74357 Wohnungen fertiggestellt (1983: 64939). Die Zahl der neu fertiggestellten Eigenheime erhöhte sich um 16568 (14,9 Prozent). Im ersten Halbjahr 1983 war gegenüber 1982 noch ein Rückgang um mehr als 20 Prozent zu verzeich-

VW bald mit China einig? Wolfsburg (dpa/VWD) - Bei der Volkswagenwerk AG (Wolfsburg) geht man davon aus, daß noch in diesem Jahr ein Abschluß der Vertragsverhandlungen mit China erreicht werden kann. Dies bestätigte ein VW-Sprecher. Jetzt gehe es um die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, an der beide Seiten je zur Hälfte beteiligt sein sollen. Beabsichtigt sei, ab 1988 in Schanghai jährlich mindestens 20 000 Fahrzeuge des VW-Modells Santana zu fertigen. Außerdem solle von 1986 an eine Motorenfertigung aufgebaut werden, die ebenfalls ab 1988 die Produktion von jährlich 100 000 Rumpfmotoren vor-

SPD: Lage am Bau düster Bonn (dpa/VWD) - Mit scharfen

Worten hat der SPD-Abgeordnete Dietrich Sperling die Bundesregierung für die "düstere" Lage am Bau mitverantwortlich gemacht. Nach dem Auslaufen des Wohnungsbausonderprogramms Ende 1986, das Bauvorhaben lediglich zeitlich vorgezogen habe, fehle es immer noch an für die Bauherren klaren AnschlußreFINANCIAL CORP.

# Kapitalprobleme noch ungelöst

rtr, Los Angeles
Die Vermögensverkäufe der Financial Corp. of America (FCA) in der
vergangenen Woche werden nach Ansicht von Experten nicht ausreichen,
um der von den Aufsichtsorganen geforderten Eigenkapitalausstattung
gerecht zu werden. Nach unbestätigten Berichten hat FCA, die Holdinggesellschaft der größten US-Sparkasse, American Savings and Loan, sieben Millionen ihrer insgesamt zehn
Millionen Aktien der American Express Co. verkauft. Außerdem soll die
mit Liquiditätsproblemen kämpfende FCA hypothekarisch gesicherte
Wertpapiere über 1,5 Mrd. Dollar verkeuft heben

kauft haben.

Um im vergangenen Jahr die Genehmigung für die Übernahme der First Charter Financial Corp. zu erlangen, hatte sich die FCA bereit erklärt, jeweils am 31. Dezember eines Jahres eine Kapitalquote von vier Prozent vorzuweisen. In einem FCA-Bericht an die US-Börsenaufsicht (SEC) hatte es vorige Woche geheißen, die Erfüllung der Kapitalanforderungen würde unter anderem erfordern, daß der American Savings bis zu diesem Termin Aktienkapital oder anderes nachrangiges Kapital zugeführt wird.

US-GIFTDEPONIEN / Neugründung Clean Sites Inc. kooperiert mit der Umweltbehörde bei der Müllbeseitigung

## Kongreß und Industrie auf gleicher Linie

H.-A. SIEBERT, Washington.

Nach jahrelangem Tauziehen wollen die USA nun Nägel mit Köpfen machen und eines der dringendsten Umweltprobleme – Verseuchung durch auf Müllkippen gelagerte Giffstoffe – rasch und in großem Stil lösen. Mit 323 gegen nur 33 Stimmen verabschiedete das Repräsentantenhaus kürzlich einen Superfonds, durch den in fünf Jahren 10,2 Mrd. Dollar (etwa 30 Mrd. DM) bereitgestellt werden. Private Gruppen und die Industrie haben kürzlich die Clean Sites Inc. gegründet, um den Prozeß zu beschleunigen.

In den Vereinigten Staaten sind bisher 17 000 gefährliche Giftdeponien geortet worden. Der von Präsident Reagan eingesetzte neue Chef der Environmental Protection Agency (EPA), William D. Ruckelshaus, veranschlagt die Gesamtzahl auf rund 22 000. Nach einer Untersuchung des Kongresses ist die Bedrohung von 55 Prozent der amerikanischen Bevölkerung durch verseuchtes Grundwasser nicht auszuschließen.

Laut Ruckelshaus ist die Beseiti-American Savings bis zu diesem Termin Aktienkapital oder anderes nachrangiges Kapital zugeführt wird.

H.-A. SIEBERT, Washington
jahrelangem Tauziehen wolUSA nun Nägel mit Köpfen
und eines der dringsadsten
und eines der dringsadsten

Obwohl der Kongreß schon 1980 rund 1,6 Mrd. Dollar freigab, sind hisher lediglich sechs Deponien gesäubert worden. An anderen Plätzen beschränkte man sich auf Schadenseindämmung.

Auf die Anklagebank geriet die Umweltbehörde im letzten Jahr; vorgeworfen wurden ihr Interessenkonflikte und Mismanagement. Ihre Leiterin, Anne Burford, mußte gehen; die Verwalterin des Fonds, Rita Lavelle, erhielt eine Gefängnisstrafe. Unter Ruckelshaus hat die EPA ihren guten Namen zurückgewonnen.

Der Wahlkampf hat die Entscheidung des Repräsentantenhauses deutlich beeinflußt. Die Umweltschützer sind heute in den USA eine wichtige politische Macht. Deshalb wird der republikanische Senat den Superfund Expansion and Protection Act of 1984 nur geringfügig zu ändern versuchen. Die Abgeordneten lehnten eine automatische Entschädigung von Deponie-Opfern ab. Sie strichen auch eine Klausel, die Klägern mehr

Rechte gegenüber Unternehmen als Verursachern eingeräumt hätte.

Obwohl es an Kritik im Kongreß nicht fehlt, wird die Gründung der Clean Sites Inc. als ein Schritt gewertet, der die Ernsthaftigkeit der Industrie, bei der Beseitigung der Giftde-ponien mitzuhelfen, unterstreicht. Vorgesehen ist eine enge Kooperation mit der EPA, bereitgestellt werden Mittel zur Ergänzung des Superfonds, wie ihr Vorsitzender Russell Train, der auch Präsident des World Wildlife Fund ist und früher die EPA leitete, erklärte. Im Vorstand und Verwaltungsrat sitzen Umweltschützer ebenso wie Vertreter von Du Pont, Monsanto, der Exxon Chemical Co. und International Paper.

Im ersten Betriebsjahr verfügt die Clean Sites Inc. über 40 Mitarbeiter, die zum Teil von den Unternehmen ausgeliehen sind, und ein Budget in Höhe von 4,5 Millionen Dollar. Im dritten Jahr und danach stehen jeweils 12 bis 15 Mill. Dollar zur Verfügung, die zur Hälfte von der chemischen Industrie aufgebracht werden.

Den Rest steuern andere Verursacher bei. Genannt werden die Branchen Automobile, Luftfahrt, Gummiverarbeitung, Metallherstellung, Elektronik, Haushaltsgeräte, Büroausstattung und Computer. Angezapft werden sollen auch private Stiftungen.

Beginnen will die Clean Sites Inc. mit dem Aufräumen von 20 Müllkippen; von 1987 an ist die jährliche Reinigung von 60 Deponien geplant. Firmen, die zur Verschmutzung beigetragen baben, assistieren bei der Anfertigung der Durchführbarkeitsstudien.

Eine wichtige Rolle sieht Russell Train in der Vermittlung zwischen Industrie und EPA "in einer offeneren und weniger feindlichen Atmosphäre". Clean Sites bereitet Projekte vor, beaufsichtigt die Abwicklung, hält Kontakt mit der Umweltbehörde und verhandelt über technische, wisenschaftliche und finanzielle Fragen. Sie erhält keine öffentlichen Gelder. Veröffentlicht werden regelmäßig Rechenschaftsberichte.

Die Clean Sites Inc. füllt zweifellos eine Lücke, indem die Industrie an der Beseitigung der Giftdeponien direkt beteiligt wird. Es fehlt künftig nicht mehr an Fachleuten. Ruckelshaus spricht von einem Modell staatlicher und privater Zusammenarbeit. FRANKREICH/Schärfere Tone bei Gewerkschaften

## Mehr Sozialismus gefordert

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris
Nachdem die französischen Gewerkschaftsführer das Ergebnis ihrer
ersten Gespräche mit dem neuen Premierminister Laurent Fabius eher positiv bewertet hatten, verschärfte jetzt
sowohl die sozialistische CFDT als
auch die gemäßigte Force Ouvrière
(FO) den Ton. Den beiden Zeitungsinterviews ihrer Generalsekretäre Edmond Maire und Andre Bergeron
folgt heute eine Pressekonferenz von
Henri Krasuki, Boß der kommunistischen CGT. Sie dürfte kaum milder ausfallen.

Grundsätzlich sind alle drei Gewerkschaften für eine verstärkte Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und
gegen einen weiteren Rückgang der
Reallöhne. Sie fordern deshalb eine
wesentliche Lockerung oder Aufgabe
der bisherigen Austerity-Politik. Jedoch haben jedenfalls die CFDT und
die FO aus diesem Grunde noch keine Protestaktionen oder gar Streiks
angedroht. Möglicherweise fürchten
sie, daß ihnen die Basis wegen der
schlechten Beschäftigungslage nicht

genügend folgt.

So hat Edmond Maire die Lohnfrage nur am Rande gestreift. Um so energischer setzte er sich für eine verstärkte Beschäftigungspolitik und

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris chdem die französischen Geschaftsführer das Ergebnis ihrer Gespräche mit dem neuen Preninister Laurent Fabius eher powertet hatten, verschärfte jetzt hat die sozialistische CFDT als

Die von Fabius angekündigte Modernisierungspolitik, der Maire grundsätzlich zustimmt, müsse vor allem die Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern. Sie dürfe aber nicht zu einem "Produktivismus" führen, meint der Gewerkschaftsführer. Schließlich wiederholte er seine bekannte Forderung nach Arbeiterselbstverwaltung, durch die mehr Arbeitsplätze geschaften werden könn-

Demgegenüber hatte Bergeron vor allem auf den gefährlichen Kaufkraftschwund der Arbeiter verwiesen, den er für dieses Jahr auf nicht weniger als fünf Prozent veranschlagte (amtliche Schätzung: unter ein Prozent). Auch würde die Zahl der Armen in Frankreich mehr und mehr zunehmen. Deshalb müßte der Kampf gegen die Inflation fortgesetzt werden. Allerdings will Bergeron den hisherigen Restriktionskurs durch eine gewisse Belebung des privaten Verbrauchs korrigiert wissen.

ARGENTINIEN / "Alle kämpfen gegen die Inflation"

## Neuer Plan in Arbeit

rtr, Buenos Aires Argentinien hat nach offiziellen Angaben damit begonnen, einen Plan zur Halbierung der Inflationsrate von zur Zeit über 600 Prozent zu entwerfen. Damit soll, wie Beamte erklärten, einer Vereinbarung mit dem Internationalen Wahrungsfonds (IWF) entsprochen werden. Vertreter des IWF wurden gestern zu einer neuen Gesprächsrunde über ein Sparprogramm des südamerikanischen Landes in Buenos Aires erwartet. Dieses Programm gilt als Bedingung für die Umschuldung eines Teils der Auslandsverbindlichkeiten Argentiniens von rund 44 Milliarden Dollar.

Präsident Raul Alfonsin hatte am Wochenende angekündigt, daß die Regierung die Argentinier bald zu einer "großen Anstrengung" auffordern werde, um Spekulation und Inflation zu besiegen. "Wir werden im September mit einem neuen Plan beginnen, wir alle werden gegen die Inflation ankämpfen", hatte Alfonsin in Parana gesagt. Seine Regierung habe beim Kampf gegen die Inflation, die seit Alfonsins Amtsübernahme im vergangenen Dezember von 433 auf 615 Prozent geklettert ist, nicht den gewünschten Erfolg gehabt, hatte er

eingeräumt.
Wirtschaftsminister Bernardo
Grinspun hat sich nach Darstellung
eines Sprechers seines Hauses mit
dem IWF bei den jüngsten Gesprächen darauf verständigt, die Inflationsrate in dem seit vergangenen Juni laufenden Zwölfmonatszeitraum
auf 300 Prozent zu drücken. Außerdem habe Grinspun dem Abbau des
Haushaltsdefizits auf 7,5 Prozent des

Bruttosozialprodukts (BSP) zugestimmt. In der einseitigen Absichtserklärung (Letter of Intent) Argentiniens an den Fonds war kürzlich noch eine Quote von 9,6 Prozent genannt worden.

Offen scheint noch das Thema Lohnerhöhungen zu sein. Während Alfonsin seinen Landsleuten wiederholt reale Lohnsteigerungen von sechs bis acht Prozent zugesichert hat, sagte Arbeitsminister Juan Casella am Wochenende, die Regierung werde den Lohnanhebungen künftig die von ihr erwartete Teuerungsrate zugrundelegen, und die Erhöhungen würden diese in keinem Fall überstei-

In der vergangenen Woche hatten die Gläubigerbanken Argentiniens die Verlängerung eines 125-Millionen-Dollar-Kredits abgelehnt, weil noch keine vollständige Einigung des Landes mit dem IWF existiert. Argentinien hat diesen Kredit inzwischen aus den eigenen Reserven zurückgerabit

Im September werden aber mehr als 1,6 Milliarden Dollar an Tilgungen und Zinsen fällig. Ohne vorherige Einigung mit dem IWF könnte Argentinien, dessen Auslandsschulden die dritthöchsten in Lateinamerika sind, nach Einschätzung von Bankern mit diesen Zahlungen in Verzug geraten. Seine Unterstützung für Haus-

Seine Unterstützung für Haushaltskürzungen begründend, von denen auch Regierungsstellen wie die Atomenergiebehörde betroffen sein werden, hatte Verteidigungsminister Raul Borras am Sonntag zu Journalisten gesagt, "die ganze Nation steht am Rande der Zahlungsunfähigkeit".

#### **NAMEN**

Rudoif Abe, Herne, zuletzt Bergwerksdirektor der Märkischen Steinkohlengewerkschaft, vollendete am 21. August das 75. Lebensjahr.

Klaus Garde, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Länderbank Aktiengesellschaft, Frankfurt/Berlin, vollendet am 23. August das 60. Lebensjahr.

Dr. Hermann R. Franz, Vorstands-

mitglied der Siemens AG, und Leiter des Werksbereichs Halbleiter im Unternehmensbereich Bauelemente,

wird am 23. August 60 Jahre.

Herbert Juniel (46), bisher Prokurist und Titulardirektor bei der Sloman Neptun Schiffahrts-AG, Bremen, ist per 1. Oktober 1984 zum stellvertretenden Vorstandsmitglied bestellt worden.

HAUTE COUTURE / Kapital gesucht

## **Bald industrialisiert?**

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Bisher haben sich französische wie ausländische Industrieunternehmen nur an den Parfum- und Kosmetikaktivitäten der Pariser Haute Couture beteiligt. Nunmehr aber bahnt sich auch in deren Modebereich eine solche Entwicklung an. Nachdem der Umsatz der 23 Modehäuser inzwischen umgerechnet drei Mrd. DM überschritten hat, wird frisches Kapital benötigt, um die weitere Expansion zu sichern.

Das Signal für die "Industrialisierung der Haute Couture" hat Bernard
Tapie gegeben. Der als Unternehmensretter bekannt gewordene Inhaber eines Mischkonzerns mit vier
Mrd. Franc Umsatz und 120 Mill.
Franc Reingewinn beteiligte sich
kürzlich zu 66 Prozent an den HauteCouture- wie Prêt-à-porter-Aktivitäten der 80jährigen Alix Grès.

Die große alte Dame der Pariser Haute Couture, die auch Präsidentin ihres Branchenverbandes ist, hatte schon im April des vergangenen Jahres ihren Parfum-Bereich an British American Tobacco verkauft, wodurch die Parfums-Grès organisatorisch der Juvena International eingegegliedert wurden. Madame Grès will sich aber weiterhin um die Modekreation bemühen.

Die Tapie-Gruppe selbst verfügte bisher nur über ein Konfektionsunternehmen, die von Gunther Sachs mitgegründete Mic-Mac-Gruppe. Aber Bernard Tapie hält schon Ausschau nach weiteren Couture-Aquisitionen. Aus der Konkursmasse der Gebrüder Willot hofft er für Christian Dior den Zuschlag zu erhalten.

Dior den Zuschlag zu erhalten.

Die Willots hatten dieses größte Modehaus Frankreichs nach dem Zusammenbruch des Textilimperiums von Marcel Boussac erworben. Parfum Dior hatte Boussac schon vorher an Moet-Hennessy (Champagner/Cognac) verkauft. Um Christian Dior bewerben sich allerdings noch andere potente Textilindustrielle.

Vom Umsatz der Pariser Haute Couture – 12,5 Mrd. Franc ohne Parfum – entfallen 35 Prozent auf Damen-Oberbekleidung, 20 Prozent auf Herren-Oberbekleidung und 45 Prozent auf modisches Zubehör. Es handelt sich dabei zum weitaus größten Teil um Lizenzgeschäfte. Die eigene Produktion erreicht einen Wert von 1,8 Mrd. Franc (63 Prozent Export). Davon stellten die Haute Couture-Modelle aber nur 185 Mill. Franc. Sie werden an eine nicht mehr als 3000 reiche Frauen überschreitende Kundschaft durchweg mit Verlust verkauft.

Aber die Modeschaüen bringen weltweit eine kostenlose Werbung (1200 Redaktionsseiten im Jahr), die dem internationalen Geschäft der Modehäuser sehr dienlich ist. Diese Reputation sollte aber künftig weniger von ausländischen Lizenznehmern als von französischen Industriellen für den Direktexport genutzt werden, meint Madame Gres.

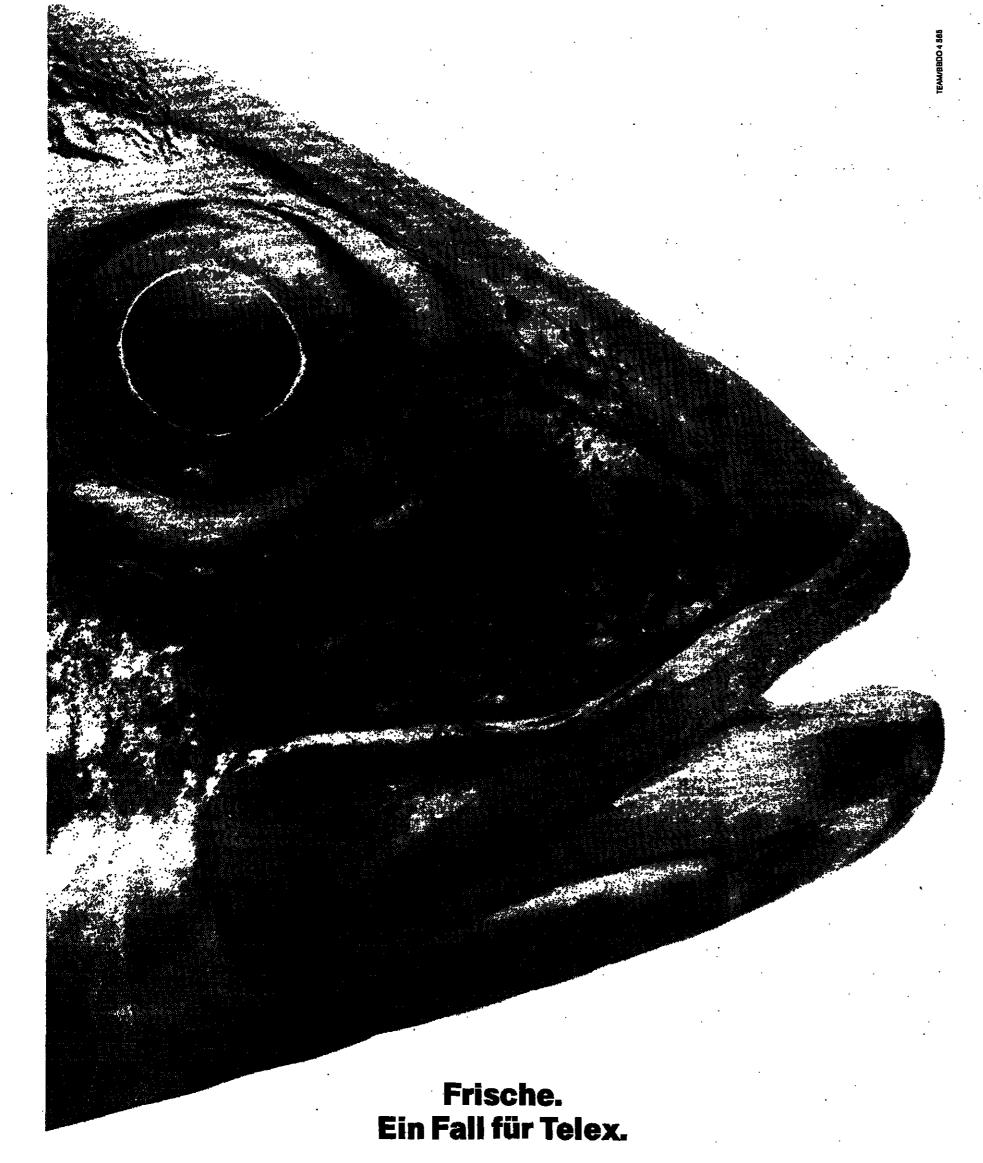

Erfahrene Feinschmecker angeln sich die frischesten Fische mit Telex. Dafür gibt es viele

gute Gründe.

Zum Beispiel die Schnelligkeit: Per Telex läßt sich eine schriftliche, rechtsverbindliche Bestellung innerhalb weniger Minuten bis ans andere Ende der Welt schicken. Und dabei spielt es keine Rolle, ob dort gerade Tag oder Nacht ist: Telex empfängt, notiert und bestätigt

rund um die Uhralle eintreffenden Nachrichten. Völlig selbständig.

Vorteil Nummer zwei beim Fischfang mit Telex: Die Dialogfähigkeit. Sie macht es möglich, daß Geschäftspartner jederzeit und ohne Unterbrechung miteinander reden und handeln können, und danach die ganze Unterhaltung schwarz auf weiß für die Akten haben.

Vorteil Nummer drei: Telex bietet weltweit

über 1,4 Millionen gute Verbindungen und arbeitet außerdem mit Teletex zusammen. So sorgt Telex nicht nur bei Lebensmittelhändlern jeden Tag für frische Geschäfte.

Mehr über den geschäftstüchtigen Dienst der Post sagt Ihnen die Technische Vertriebsberatung Ihres Fernmeldeamtes. Die Rufnummer finden Sie im Telefonbuch unter "Post".

ERDÖL/Förderung seit 125 Jahren

# In 21 Meter Tiefe fündig

Am 27. August jährt sich der "Geburtstag" der Ölindustrie zum 125. Male. 1859 hatte "Oberst" Drake bei Titusville im US-Staat Pennsylvania die erste erfolgreiche Ölbohrung der Welt niedergebracht. Beinahe wäre der Ruhm dieser Pionierleistung dem deutschen Professor Hunäus zugefallen. Er hatte bereits zwei Jahre vorher im Auftrag der Hannoverschen Regierung Bohrungen in Niedersachsen abgeteuft, war aber nicht auf Öl gestoßen. Dieses Glück war dem ehemaligen Schlafwagenschaffner Drake (der sich selbst als Oberst bezeichne-

te) in 21 Meter Tiefe beschert. 100 Jahre dauerte es, bis die Ölförderung der Welt eine Milliarde Tonnen pro Jahr erreichte. Die zweite und dritte Milliarde wurde in jeweils rund zehn Jahren erreicht. Heute fördern in der westlichen Welt aus Tiefen bis zu 5000 Meter zu Lande und auf See außerhalb des Ostblocks rund 733 000 Sonden, davon etwa 6000 in Europa, von denen laut "Oil and Gas

#### KKH: Leistungen steigen weiter

beil

dpa/vwd, Hannover

Nur geringe Chancen sieht die über 800 000 Mitglieder starke Kaufmännische Krankenkasse (KKH) in Hannover. angesichts der weiterhin steigenden Ausgaben den Beitragssatz von 11.5 Prozent auch 1985 beizubehalten. Hauptgeschäftsführer Helmut Rang erklärte, in den ersten sechs Monaten dieses Jahres seien die Leistungsaus-gaben je Mitglied um 6,8 Prozent gestiegen. Bei Fortdauer dieses Trends und unter Einbeziehung der Beitragssatzsenkung um 0,4 Punkte zum Jahresbeginn sei 1984 mit einem Defizit von 100 Mill. DM zu rechnen. 1983 hatte die KKH mit einem Überschuß von 67,5 Mill. DM abgeschlossen.

Im ersten Halbjahr 1984 ermittelte die KKH bei ihren über 1,1 Mill. Versicherten bei der ärztlichen Behandlung einen Kostenanstieg von 7,3 (5,52) Prozent. 1983 hatten die Beitragseinnahmen die Marke von 2 Mrd. DM überstiegen. Die Leistungsausgaben erhöhten sich gegenüber 1982 um 2,6 Prozent auf 1,94 Mrd. DM.

dpa/VWD, Hamburg Journal" rund die Hälfte in der Bundesrepublik liegen.

Bisher wurden in der Bundesrepublik etwa 200 Millionen Tonnen Öl gewonnen. In der Welt waren es in den vergangenen 125 Jahren etwa rund 71 Milliarden Tonnen, und mehr als 91 Milliarden Tonnen sind bereits als bestätigte Reserven entdeckt. Ein vielfaches dieser Menge hofft man in den 440 Ablagerungsbecken der Welt zu finden, die noch nicht intensiv untersucht worden sind.

außerhalb des Ostblocks 3 536 Bohranlagen, die zu 75 Prozent in Nordamerika, zu zehn Prozent in Südamerika, zu sechs Prozent im Fernen Osten, zu vier Prozent im Nahen Osten. zu drei Prozent in Westeuropa und zu zwei Prozent in Afrika tätig sind. Während von allen Bohranlagen in der westlichen Welt nur etwa 16 Prozent off-shore (im Meer) im Einsatz waren, arbeiten von den 106 Anlagen dieser Art in Europa 90 Prozent in erster Linie in der Nordsee.

Mitte 1984 arbeiteten in der Welt

#### Wachstum bei noch hartem Wettbewerb

hdt. Bielefeld Die EK Großeinkauf AG, Bielefeld. Einkaufsgenossenschaft für den Haushaltswaren-Fachhandel mit 1177 Mitgliedsfirmen in der Bundesrepublik und dem benachbarten Ausland, verzeichnet weiterhin eine positive Entwicklung. Nachdem der Umsatz

1983 bereits um 8,2 Prozent auf 543

Mill. DM gesteigert werden konnte, stiegen die Erlöse im ersten Halbjahr

um 6 Prozent – bei stabilen Preisen. Bei der jetzt beendeten Herbstmesse wurden unter anderem Kampfpreisangebote herausgestellt, um im unverändert harten Wettbewerb reagieren zu können. Weitere Impulse soll die Erweiterung des Einbauküchen-Angebots geben sowie ein neues Katalog-Programm für Geschenkartikel. Auch in die betriebswirtschaftliche Beratung steigt die Genossenschaft verstärkt ein. Sie hat für ihre Mitglieder die Software für ein Warenwirtschaftssystem erarbei-

tet, deren Hardware von Siemens an-

geboten wird.

KIMBERLY-CLARK / Industrieprodukte forciert

## Billiger Wegwerf-Anzug

Rund 670 Mill. DM werden in der Bundesrepublik im Jahr für Arbeitskleidung aufgewendet. Der Löwenanteil von 630 Mill. DM entfällt dabei auf Neuanschaffung und Reinigung von textiler, wiederzuverwendender Arbeitskleidung, der Rest auf solche mit begrenzter Einsatzdauer, und das sind zu 70 Prozent einteilige Schutz-

In diese Richtung zielt der jetzt von Kimberly-Clark (Marke: "Kleenex") angebotene Kimguard Overall. Damit forciert Kimberly-Clark konsequent den Bereich Industrieprodukte, der angesichts der Schwierigkeiten im Konsumentenbereich – am Markt für Papiertaschentücher zum Beispiel tobt nach wie vor ein harter Preiswettbewerb - in den letzten Jahren wachsende Bedeutung gewonnen hat

INGE ADHAM, Frankfurt und bei der deutschen GmbH mit eigener Produktion in Koblenz inzwischen wohl rund die Hälfte des Umsatzes bringt.

> Mit dem Overall folgt das-Unternehmen einer bisher mit Erfolg angewendeten Strategie: Textile Produkte, die in Herstellung und Pflege dem Anwender steigende Kosten bringen, werden durch Produkte aus Zellstoff ersetzt: Mit dem Wegwerf-Arbeitsanzug für rund 10 DM dürfte das Konzept der Koblenzer, die in diesem Jahr insgesamt gut 140 Mill. DM umsetzen, auch diesmal aufgehen.

> Weltweit setzt die Kimberly-Clark Corporation, deren Aktien in den USA als "blue chip" gelten, in diesem Jahr gut 9 Mrd. DM um; eigene Produktionsstätten gibt es in insgesamt 21 Ländern, verkauft wird nach Unternehmensangaben in 150 Länder.

HOECHST / Die Gewinnkurve führt immer noch steil aufwärts

# Höhenflug im Ausland hält an

Die Gewinnkurve der Hoechst AG, Frankfurt, zeigt weiterhin steil aufwärts. Nachdem der Gewinn vor Steuern in der AG im ersten Quartal um 56 Prozent gewachsen war, stieg er im ersten Halbjahr insgesamt immer noch um beachtliche 42 Prozent auf 644 (454) Mill. DM. Die weltweite Chemiegruppe kam sogar auf eine Steigerung um knapp 84 Prozent auf 1477 (804) Mill. DM. Damit erreichte sie eine Rendite (brutto) von 7,1 (4,4) Prozent des Halbjahresumsatzes, der um 14,2 Prozent auf 20,7 (18,1) Mrd. DM zugenommen hat. Die AG allein konnte sogar eine Umsatzrendite von 8,9 (7,1) Prozent ausweisen.

Schub brachte im zweiten Quartal vor allem das Auslandsgeschäft. Während der Inlandsumsatz mit 2,5 Mrd. DM unter den 2,7 Mrd. DM der ersten drei Monate blieb, erreichte der Chemiekonzern im Ausland eine weitere Steigerung von 7,5 auf 8,1 Mrd. DM. Damit weist das Inland nach sechs Monaten mit einem Plus

Großauftrag für Kaelble

Backnang (dpa/VWD) - Die Carl Kaelble GmbH, Backnang, Hersteller

von schweren Baumaschinen und

Sonderfahrzeugen, hat einen Auftrag

aus Südkorea zur Lieferung von Bau-maschinen im Wert von 8 Mill. DM

abgschlossen. Derzeit laufen noch

Verhandlungen mit demselben Auf-

traggeber über die Lieferung weiterer

Baumaschinen und Fahrzeuge für insgesamt mehr als 50 Mill. DM. Die

Kaelble-Gruppe war 1983 in Liquidi-

tätsschwierigkeiten geraten. Seit November 1983 hält die Libyan Arab

Foreign Investment Co., Tripolis, 75

Prozent der Gesellschaftsanteile. Die

Umsatzerwartung für 1984 liegt bei

Hamburg (VWD) - Die Veritas Ver-

mögensverwaltungsgesellschaft

mbH, München, hält nicht mehr über

Beteiligung reduziert

147 Mill DM.

JOACHIM WEBER, Frankfurt von 8 Prozent auf 5,2 (4,8) Mrd. DM nur noch die Hälfte der ausländischen Wachstumsgeschwindigkeit von 16 Prozent (auf 15,5 nach 13,3 Mrd. DM) aus. Freilich profitierte auch der Inlandskonzern vom flotten Auslandsgeschäft - sogar überproportional. Die Exporte der Hoechst AG nahmen um knapp 20 Prozent auf 4,1 (3,4) Mrd. DM zu. Ihr Anteil am Umsatz stieg damit auf 56,5 (53,6) Pro-

> Bei dieser Entwicklung dürfte die Wirkung des starken Dollars eine starke Rolle gespielt haben: Über-proportional erhöhten sich die verkauften Mengen vor allem in Nordund Lateinamerika", heißt es im Zwischenbericht des Vorstands. Besonders stark gefragt waren Pilanzenschutzmittel. Aber auch anorganische und organische Chemikalien, Fasern und Kunststoffe erreichten "gute" Zuwachsraten.

> Über die weniger erfreulichen Gebiete - im ersten Quartal wurde vor allem das Düngemittelgeschäft ge-

UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

25 Prozent der Aktien der Hapag-

Lloyd AG, Hamburg/Bremen. Das geht aus einer Mitteilung im Bundes-

anzeiger hervor. Die Veritas hat nach

VWD-Informationen im Zuge des un-

entgeltlichen Einzugs von nominal 60

Mill. DM Aktien bei den drei Großak-

tionären proportional mehr Anteile

abgegeben als die Deutsche Bank

und die Dresdner Bank. Die Veritas

gehört zu 55 Prozent der Allianz Ver-

sicherungs-AG, München, und zu 45

Prozent der Münchener Rückversi-

cherungs-Gesellschaft. Der Rückzug

das Bundesaufsichtsamt für das

Versicherungswesen wegen des ver-

lustbringenden Hapag-Llbyd-Enga-

Düsseldorf (J. G.) - Als eine der

größten deutschen Firmen im Häute-

handel bezeichnet Alleininhaber

Hans Schafstall (54) seine Schafstall

gements intervenierte.

Stark im Häutehandel

ist wohl darauf zurückzuführen, daß

nannt - macht der Vorstand diesmal keine Angaben. Lediglich auf die Streikfolgen wird verwiesen. Unmittelbar betroffen war die Schweißtechnik-Beteiligung Messer-Griesheim, Umsatzausfälle gab es bei Lacken, Kunstharzen und Folien für die Autoindustrie sowie bei Offsetplatten fürs Druckgewerbe.

Das aligemeine Hoch jedoch hat all das überdeckt. Die Kapazitätsauslastung, schon im ersten Quartal mit 85 Prozent geradezu bei einer Traummarke, wurde in der Zeit von April bis Juni weiter auf 86 (79) Prozent verbessert. Hier dürfte auch die Hauptquelle der Ertragsverbesserung liegen. Dennoch hat sich der Personalabbau, wie zu Jahresbeginn angekündigt, weiter fortgesetzt. Die Belegschaft der AG, zu Jahresbeginn bei 60 660 Mitarbeitern, wurde auf 59 780 Beschäftigte zurückgenommen. Dennoch ist der Personalaufwand im Vergleich zum ersten Halbjahr 1983 um knapp 6 Prozent auf 1,84 (1,74) Mrd.

Warenhandelsgesellschaft mbH & Co. KG, Mülheim/Ruhr, anläßlich des 25jährigen Firmenjubiläums. Vom einstigen Einmannbetrieb habe sich das Unternehmen heute zu einer Gruppe von rund 200 Mill DM Umsatz entwickelt. Zusätzlich zu den

Handelsaktivitäten im In- und Ausland mit 100 Beschäftigten wurde der Bereich Arbeitsschutz-Artikel aufgebaut, der aus eigenem Betrieb in Griechenland kostengünstiger als daheim auch für den deutschen Markt produ-

#### Neues Sparprogramm

Düsseldorf (Py.) - Die Bankhaus Centrale Credit AG, Mönchengladbach, bietet über ihre 32 Niederlassungen in der Bundesrepublik unter dem Namen "Sparkonto mit Garantie" eine neue Sparform an. Die Bank garantiert ab einer Mindesteinlage von 20 000 DM einen Festzinssatz für 4 Monate von 5,5 Prozent p. a..

SCHMIDT + CLEMENS / Dem Verlust entronnen

## Schöner Edelstahl-Boom

Es wurde hohe Zeit, aber es hat auch geklappt. Nach mageren Vorjahren, die 1983 aus 136 (145) Mill. DM Umsatz einen erhöhten Verlust von circa 4 (1) Mill DM oder fast einem Fünftel des Eigenkapitals brachten, meldet die Edelstahlwerk Schmidt + Clemens GmbH & Co. KG, Lindlar bei Köln, für das erste Halbjahr 1984 eine Steigerung des Auftragseingangs um 28,9 Prozent auf 89,3 Mill. DM mit 34,8 (29,6) Prozent Exportanteil. Die Verlustzone habe man bereits verlassen, die auch 1983 wieder rund ein Fünftel der möglichen Jahresarbeitszeit ausmachende Kurzarbeit seit Jahresmitte restlos abgebaut.

Die 105 Jahre alte Familienfirma, größte im knapp zwei Dutzend Produzenten großen Kreis von deutschen Mittelständlern, die mit Guß und Schmiede hochwertige Edelstahl-Spezialprodukte vor allem für die Investitionsgüterindustrie herstellen, wertet diesen Auftragsboom nicht als Strohfeuer, sondern als Zeichen einer offensichtlich länger anhaltenden Belebung der Investitionskonjunktur. Der aus der Gründerfamilie stammende Geschäftsführer Christoph Schmidt-Krayer erwartet, daß der Auftragseingang im vollen Jahr mit 160 Mill. DM 26 Prozent höher als 1983 liegen wird und daß bei 145 Mill. DM Umsatz eine solide Basis besteht, in 1985 mit weiterem Umsatzplus und auskömmlichen Preisen den Verlust-Aderlaß der letzten Jahre komplett wieder aufzuholen.

In 1983 hat das freiwillig publizierende Unternehmen, da die erwartete Nachfragebelebung im letzten Herbst nicht eintraf, auch mit Frühpensionierungsaktion, die 1,7 Mill. DM kostete, die Belegschaftszahl um 5,8 Prozent auf 1245 Mitarbeiter abgebaut, wobei der Personalaufwand allerdings noch um 1,9 Prozent auf 59,6 Mill. DM anstieg. Trotz der miserablen Ertragslage wurden die auf Anlagenmodernisierung konzentrierten Sachinvestitionen auf 5,6 (4,1) Mill. DM bei 4 (3,9) Mill. DM Abschreibungen gesteigert.

Durch den nicht exakt genannten Verlust minderte sich das Eigenkapital (nebst Rücklagen-Sonderposten)

J. GEHLHOFF, Düsseldorf auf 18 (22,6) Mill. DM: es reichte nun erstmals seit langem nicht mehr zur vollen Deckung des Anlagevermögens von 20,8 (19,7) Mill. DM aus. wenngleich die Eigenkapitalquote von 25.3 (35.7) Prozent des Bilanzvolumens zumal angesichts der sonst in der Stahlindustrie herrschenden Verhältnisse durchaus passabel blieb.

> Die Hoffnung auf Rückkehr zum alten Glanz auch in der Bilanzstruktur gründet die Geschäftsführung

DEKA-/ DESPA-Info Nr. 3

Für die gezielte, regelmäßige Geldanlage: DEKA-/DESPA-Zuwachs-Konto.

Zur systematischen Investition in Wertpapieren und Immobilien.

Mehr uber das DEKA-/ DESPA-Zuwachs-Konto erfahren Sie vom Geldberater der Sparkasse.

Sparkassenfonds Die hohe Schule der Geldanlage



nicht zuletzt auf die Erholung der 1983 zum Teil abgebröckelten Verkaufspreise. Im bisherigen Verlauf von 1984 wurden die Preise für Gußprodukte um 4 Prozent und für Werkzeugstahl im Durchschnitt um 3 Prozent erhöht. Weitere Preiserhöhungsstufen hat man im Visier. Besserungstendenz nach den 1983er Verlusten zeigen auch die Blankstahltochter Klören & Co. (32 Mill. DM Umsatz) und der spanische Gießereibetrieb (8 Mill. DM Umsatz). Große und bisher schon durch einen "Nachfrageboom" bestätigte Erwartungen setzt die Firma in ihre jüngste Produktinnovation: Sonderlegierungen für den Einsatz in Rauchgasentschwefelungsan-

ALLIANZ-VERSICHERUNG / Börsengerüchte über Aktiensplitting nach AM-Muster werden dementiert

# Andere Lösungs-Möglichkeiten sind noch offen

Bei der Allianz-Gruppe gibt es keine Pläne, die zu einer Neubewertung der Allianz-Aktien Anlaß geben könnten". Mit diesem einen Satz nahm ein Sprecher der Münchener Versicherungsgesellschaft zu Börsengerüchten Stellung, die von einer cherung AG, des Kompositversicherers der Gruppe - etwa nach dem Muster einer Holding-Lösung der Aachener- und Münchener Versicherung AG - wissen wollten.

Die Gerüchte hatten sich an den aus heiterem Himmel angezogenen Aktienkursen der Allianz-Aktie entzündet, die am Freitag um 35,50 DM und am Montag dieser Woche nochmals um 48 DM auf 860 DM je 50 DM-Aktie hochgeschnellt war. Am Dienstag sank der Kurs nach der Allianz-Erklärung jedoch wieder um 32 auf 828 DML

Die Erklärung des Konzerns ver-

die Pläne für eine Holding und eine aktive Versicherungsgesellschaft, also ein Aktiensplitting nach AM-Muster, wo es seit mehreren Jahren eine AM Beteiligungs-AG gibt, die wie bisher als Kompositversicherer tätig ist, aber die sämtliche Versicherungsbeigungen an die Holding abgegeben hat. Seither werden die Aktien der Holding (AMB) und der AMV an den Börsen notiert, wobei der Kurs der AMB in der Regel um zwei Drittel über dem AMV-Kurs liegt.

Offen bleiben eine Reihe anderer theoretischer Überlegungen, die Versicherungsgeschäfte von den Finanzanlagen zu trennen. Das kann bei Gesellschaften dieser Größenordnung sinnvoll sein, ist aber vom Aufsichtsrecht her nicht vorgeschrieben. Ausnahme: Man plant im Wege der Diversifikation des Versicherungs-Konzerns einen umfassenden Finanz- und Dienstleistungskonzern. Hier würde

zur Umstrukturierung notwendig sein, vor allem dann, wenn sich die Gesellschaft, wie bisher schon, künftig noch stärker im Ausland engagiert. Der Buchwert von rund 9,5 Mrd. DM an Vermögenswerten, das sind vielleicht 16,4 Mrd. DM Markt-(6,5 Mrd. DM Marktwert) angeht, wenn überhaupt nur indirekt in versicherungstechnischer Haftung.

Sicher ist, daß in den verantwortlichen Allianz-Gremien über verschiedene Konstruktionen nachgedacht wird, ohne bereits jetzt konkrete Pläne zu besitzen. Dazu wären dann auch Entscheidung von Aufsichtsrat und Hauptversammlung erforderlich.

Sinn geben Gerüchte wie Allianz-Pläne überhaupt nur im Zusammenhang mit einem von der Allianz angestrebten Allfinanz-Angebot auch über Baubeteiligungen. Der Vorstoß der Deutschen Bank mit seinem "Sparplan mit Risikoversicherungsschutz" der trotz Beteiligung einer Allianz-Tochter an diesem Angebot, die Schwester Allianz Leben sehr verärgert hat, war sicher nur ein Auslöser bereits vorhandener vielfältiger Überlegungen. Als direkte Antwort der größten deutschen Lebensversirung an die größte deutsche Geschäftsbank wäre der Anlaß zu unbedeutend.

Das kann sich jedoch ändern, wenn andere Institutsgruppen oder Einzelinstitute nach erkennbaren Erfolgen der Deutschen Bank-"Sparpläne" mit eigenen Angeboten nachziehen. Ankündigungen liegen bereits vor. Der Umbau der Allianz Versicherung betrifft jedoch in keinem Fall die Allianz Leben direkt. Sie benötigt schon wegen ihrer Größe und ihres langfristigen Leistungsversprechens an ihre Kunden riesige rentable Vermögenswerte und die Möglichkeit, liquide Mittel flexibel einzusetzen.

#### **Umsatz-Stagnation** bei Edeka Minden

Mit einem nur um 0,3 Prozent auf .29 Mrd. DM gestiegenen Umsatz konnte die Edeka Handelsgesellschaft Minden-Hannover mbH, Minden, ihr Planziel 1982 zwar nicht erreichen, hält jedoch unangefochten Platz eins in der Rangliste der regionalen Edeka-Großhandelsbetriebe. In der Bilanz schlägt sich die bewußte Privatisierung von bisher in Eigenregie geführten Supermärkten nieder.

Einbrüche gab es auch bei den Erlösen im Fleisch- und Wurstwarenbereich, da die Verbraucher hier zunehmend auf preiswerte Produkte auswichen. Als erfreulich wird dagegen die Umsatzausweitung bei Obst und Gemüse bezeichnet. Nicht zuletzt infolge von Ausscheiden kleinerer Märkte, nahm die Zahl der Mitglieder auf der Einzelhandelsstufe von 675 auf 613 ab, sie erhalten eine Rückvergütung von 1,4 Mill. DM. Der Konzerngewinn der EHG Minden-Hannover wird mit 2,5 Mill. DM ausgewiesen.



## Wenn Sie Industriemaschinen leasen, produzieren Sie mit der Deutschen Leasing bessere Resultate

Schon zum Zeitpunkt Ihrer Investitionsplanung stellt sich die Frage, ob Sie neue Maschinen kaufen oder leasen werden. Genau dann sprechen Sie am besten mit der Deutschen Leasing. Wir werden Ihnen das sichere Gefühl geben, die richtige Entscheidung zu treffen.

Dank der inzwischen jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Deutsche Leasing Sie entsprechend gründlich beraten. Das heißt, wir finden die wirtschaftlichste Lösung für Sie. Unabhängig davon, ob Sie produzieren, weiterverarbeiten, verpacken, lagern oder versenden.

Die Deutsche Leasing bereitet sachlich ausgewogene Investitionsentscheidungen vor: von der Planung bis zur Beschaffung. Freiwerdendes Kapital, Spielraum bei den Kreditlinien und höhere Wettbewerbsfähigkeit sind die Konsequenz.

Sprechen Sie deshalb vor Ihrer Investitionsentscheidung mit einem Berater der Deutschen Leasing.

Deutsche Leasing AG, Hungener Straße 6-12, 6000 Frankfurt/M, 60, Telefon (069) 15291 Geschäftsstellen: Harnburg (040) 20 1661, Hannover (05 11) 3458 14, Bielefeld (05 21) 680 90, Düsseldorf (02 11) 804 34, Köln (02 21) 6240 51, Frankfurt (069) 666 40 11. Nürnberg (09 11) 371 73, Karlsruhe (07 21) 229 52, Stuttgart (07 11) 29 9681, München (089) 502 7061

**Deutsche Leasing** 





## **Deutsche Bank**

Aktiengeseilschaft

Frankfurt am Main Wertpapier-Kenn-Nummer 804 010

#### Angebot zum Bezug von 4% Wandelschuldverschreibungen von 1984

Aufgrund der von der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Mai 1984 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand die Ausgabe einer Wandelanleihe im Nennbetrag von DM 750.000.000,- beschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen werden den Aktionaren der Deutschen Bank AG zum Ausgabekurs von 100% zum Bezug angeboten; je 10 Aktien zu DM 50,- berechtigen zum Bezug einer Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von DM 250,- Für einen nicht zum Bezug benötigten Spitzenbetrag von Wandelschuldverschreibungen ist des gesetzliche Paraugenbet der Aleige zu gegenheten. schuldverschreibungen ist das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.

Anleiheschuldnerin ist ausgeschlossen

Stückelung:

Die Wandelanleihe ist eingeteilt in auf den Inhaber lautende untereinander gleichberechtigte Wandelschuldverschreibungen in Nennbetragen von DM 250,-, DM 1.000,- und DM 10.000,-

Verzinsung

Die Wandelschuldverschreibungen werden vom 15. September 1984 an mit 4% jährlich verzinst. Die Zinsen sind jährlich nachträglich am 2. Januar der Jahre 1985 bis 1995 fällig. Auf den am 2. Januar 1985 fälligen ersten Zinsschein werden die Zinsen für den Zeitraum vom 15. September 1984 bis 31. Dezember 1984 gezahlt. Der Zinslauf der Wandelschuldverschreibungen endet am 31. Dezember 1994. Die Anleiheschuldnerin ist verpflichtet, die Wandelschuldverschrei-

Tilgung:

Nachrangigkeit:

Nennbetrag zurückzuzahlen. Die Forderungen aus den Wandelschuldverschreibungen und den Zinsscheinen gehen den Forderungen aller Gläubiger der Anleihe-schuldnerin im Range nach. Die Aufrechnung mit Forderungen aus den Wandelschuldverschreibungen gegen Forderungen der

bungen, soweit sie nicht gewandelt sind, am 2. Januar 1995 zum

Umtauschrecht:

Die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen haben das unentziehbare Recht, ihre Wandelschuldverschreibungen im Nennbeziehbare Hecht, ihre Wandelschuldverschreibungen im Nennbe-tragsverhältnis 5:1 ohne Zuzahlung in Aktien der Anleiheschuldnerin umzutauschen. Je DM 250,- Wandelschuldverschreibungen kön-nen jeweils in eine Aktie der Deutschen Bank AG über DM 50,-getauscht werden; das entspricht einem Wandlungspreis von DM 250,- für eine Aktie im Nennbetrag von DM 50,-. Zur Ausübung des Wandelrechts wird ein Mindestbetrag von DM 250,- Wandel-schuldverschreibungen oder ein Mehrfaches davon benötigt.

Das Wandelrecht kann vom 2. Januar 1990 bis zum 15. Dezember 1994, ausgenommen einige technisch bedingte und in den Anleihe-bedingungen festgelegte Zeiträume, jederzeit ausgeübt werden.

Aus der Wandlung hervorgehende Aktien sind für das gesamte Geschäftsjahr der Anleiheschuldnerin dividendenberechtigt, in dem die Umtauscherklärung wirksam wird. Im Falle der Wandlung stehen dem Inhaber der Wandelschuldverschreibungen Zinsen von dem der Wandlung unmittelbar vorausgehenden 2. Januar bis zum Tage der Wandlung nicht zu.

Bedingtes Kapital:

Zur Sicherung des Wandelrechts dient ein von der Hauptversammlung der Anleiheschuldnerin vom 16. Mai 1984 beschlossenes bedingtes Kapital von DM 150.000.000,-. Der Beschluß über die bedingte Kapitalerhöhung ist in das Handelsregister eingetragen

Verwässerungsschutz: Sofern die Deutsche Bank AG während der Laufzeit der Anleihe unter Einräumung eines unmittelbaren oder mittelbaren Bezugsrechts an ihre Aktionäre ihr Kapital durch die Ausgabe neuer Aktien erhöht oder Teilschuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten begibt, wird der Wandlungspreis gemäß den Voraussetzungen in § 8 der Anleihebedingungen für eine Aktie im Nennbetrag von DM 50, nach Maßgabe der üblichen mathematischen Formel ermäßigt.

Eine Ermäßigung des Wandlungspreises tritt nicht ein, wenn den Inhabern der Wandelschuldverschreibungen ein mittelbares oder unmittelbares Bezugsrecht eingeräumt wird, das sie so stellt als hätten sie die Wandlung bereits ausgeübt.

Der Wortlaut der Anleihebedingungen ist im Börseneinführungsprospekt abgedruckt und wird vor Beginn der Bezugsfrist veröffentlicht.

Bezugsangebot

Wir bitten hiermit unsere Aktionäre, ihr Bezugsrecht auf die Wandelschuldverschreibungen zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit

vom 29. August bis 12. September 1984 einschließlich

bei einer Bezugsstelle während der üblichen Schalterstunden auszuüben.

Bezugsstellen in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) sind sämtliche Nieder-

Deutschen Bank Aktiengesellschaft Deutschen Bank Berlin Aktiengesellschaft Deutschen Bank Saar Aktiengesellschaft Handelsbank in Lübeck Aktiengesellschaft.

Die Ausübung des Bezugsrechts erfolgt gegen Einreichung der Gewinnanteilscheine Nr. 43 zu den Aktien. Auf je 10 Aktien zu je DM 50, – kann eine Wandelschuldverschreibung – Wertpapier-Kenn-Nummer 393 000 – im Nennbetrag von DM 250, – zum Kurs von 100% börsenumsatzsteuerfrei bezogen werden. Der Bezugspreis ist am 14. September 1984 ohne Verrechnung von Stückzinsen zu zahlen.

Die Bezugsrechte in Gewinnanteilscheinen Nr. 43 werden in der Zeit vom 29. August bis 10. September 1984 an allen deutschen Wertpapierbörsen gehandelt und amtlich notiert. Die Bezugsstellen sind bereit, den börsenmäßigen An- und Verkauf von Bezugsrechten nach

Für den Bezug wird die übliche Bankenprovision berechnet, es sei denn, daß der Bezug unter Einreichung der vorerwähnten Bezugsausweise durch den Bezieher während der üblichen Geschäftsstunden am Schalter einer Bezugsstelle vorgenommen wird und ein weiterei Schriftwechsel damit nicht verbunden ist.

Die Wandelschuldverschreibungen sind jeweils mit elf Zinsscheinen und acht Inhaber-Legitimationsscheinen ausgestattet; sie werden bis zum Erscheinen der endgültigen Stücke in einer Globalurkunde verbrieft, die beim zuständigen Kassenverein hinterlegt wird. Bis zum Vorliegen der Einzelurkunden können Ansprüche auf Auslieferung nicht geltend gemacht

Die Zulassung der Wandelschuldverschreibungen zum Handel und zur amtlichen Notierung an allen deutschen Wertpapierbörsen ist beantragt worden.

Die Optionspreise zur Ausübung der Option auf Aktien der Deutschen Bank AG aus den Optionsscheinen zu den von der Deutschen Bank Compagnie Financiere Luxembourg S.A., Luxemburg, begebenen Optionsanleihen ermäßigen sich infolge der Ausgabe der Wandel-schuldverschreibungen nach der in den jeweiligen Optionsbedingungen (§ 7 bzw. § 6) enthal-tenen und erläuterten Formel. Die neuen Optionspreise und der Stichtag, von dem ab die ermäßigten Preise gelten, werden im Bundesanzeiger Nr. 157 gesondert bekanntgemacht. Frankfurt am Main, im August 1984

Der Vorstand

Sie wohnen in

und wollen in der WELT inserieren? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Anschrift:

> The Axel Springer Publishing Group, Kristian Wentzel 58 Jermyn Street, London SW1Y 6PA Tel.: 499 / 29 94 / 5 Telex: 267627





in der am 20. August 1984 durch den Treuhlinder unserer Benk durchgeführten Auslosung sind zur siebten planmäßigen Tigung per 10. Oktober 1984 bei den 8%igen Konnnigung Schuldverschreibungen Emiselon 161 10.10. gzj. die Stücke mit den zweistelligen Endnummen

03 09 23 37 46 53 58 59 82 88

gebetreg wird um den Betrag etwa seichelne gekürzt. Die Verzinaung der Stücke endet am 9. Oktober 1984.

10. Oktober 1964 gegen Einreichung der Stücke mit den Zinsscheinen per 10. Oktober 1965 uff. an unseren Kassen sowie bei allen Banken und Geld-lustituten im Buretengehiet und in West-Bartin zum

Restantenliste

ngen sind uns bis jetzt noch

4% Kommunal-Schuldversch Emission 61 A/O -241 307 -

3. 4% Plandbriele Emission 56 J/J - 241 012 -

Ptandbriefe isalon 58 J/J -241 014 -1-4. sämtliche Stücke über DM 50gekündigt zum 1.10.1962 bzw. 2.1.1963

Entesion 63 J/J - 241 017 -Zertifficate J/J - 241 018 -

on 84 J/J - 241 306 -Reihe 31 J/J - 318 023 -

(5. -7. sämtliche Stücke gekündigt Restidindigung zum 1.3. 1957 -Zertifikate - bzw. 1.7. 1976) Entesion 72 A/O -241 312 -

. 7,5% Pfandbriefe Emission 150 F/A - 241 068 -endfällig am 1. 8. 1963

endfällig am 1,4,1984

\*

10.85% Kommunal-Schuld

11.8% Pfandbriefe Emission 145 J/J - 241088 -

12. 8% Kommunal-Schuldversch Eralesion 149 F/A - 241344 -

13. 8% Plandbriete Emission 151 J/J ~ 241 069 -

14. 8% Plandbriefe Emission 167 F/A - 241075 -

sus Verlosungen und Restkündigung 1.4.1979 16. 8% Kommunal-Schuldvarschreit

Emission 243 1. 3. gzj. - 241417 -endfällig am 1.3. 1982

niesion 165 M/N -241 353 endfällig am 1.11,1982 on 153 A/O - 241 070 -

and@itio am 1.4.1963 Wir bemerken noch, daß aus T

tücke zv nom. DM 100,- und DM 500,-% Pfandbriefe Emission 57 A/O -241 080 -

#### **EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK** mit vorläufigem Sitz in Luxemburg

63/4% DM-Inhaber-Teilschuldverschreibungen von 1976 - WKN 467 701/4 -

Resteinlösung

Die bisher nicht ausgelosten Teilschuldverschreibungen der Serie 3

-WKN 467 703 -

mit den Stücknummern

30 001 - 45 000 zu je DM 1.000,-64 001 - 66 000 zu je DM 5.000,-

im Nennbetrag von DM 25.000.000,- werden zur Rückzahlung zum 1. Dezember 1984 fällig.

Die Einlösung der Stücke erfolgt vom 3. Dezember 1984 an zum Nennbetrag gegen Einreichung der Wert-

Deutsche Bank Aktienges Dresdner Bank Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft Westdeutsche Landesbank Girozen Bayerische Vereinsbank Aktienge Berliner Handels- und Frankfurter Bank

b) außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bei den Haupt Banken nach Maßgebe der Anleihebedingungen;

Kredietbank S.A. Luxembourge Schweizerische Benkgesellschaft

Der Zinslauf der Teilschuldverschreibungen endet am 30. November 1984 Die am 1. Dezember 1984 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Weise eingelüst. Von den in den Vorjahren ausgelosten Teilschuldverschreibungen der Serien 1,2 und 4 sind blaher noch nicht alle Stücke zur Einlösung vorgelegt worden.



# Wohltemperierte Zukunft für Sie ?

Haben Sie Fachkenntnisse und Verkaufserfahrungen in der Klima-, Lüftungs-und Kältetechnik? Als Regionalverkaufsleiter für Norddeutschland einschließlich Berlin verdienen Sie aut. Diese Aufgabe wartet darauf, daß Sie die Entwicklungschancen wahrneh-

Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 25. August, im großen Stellenanzeigenteil der WELT.

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK - Inter-Amerikanische Entwicklungsbank

Washington, D. C. 6%% Deutsche Mark-Anleihe von 1972/II

- - WKN 463 161/70 -

Für die am 1, November 1984 tällige Tägungsrate sind nach § 3 der Anlei-hebedingungen Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von DM 7146000 – für den Tilgungsfonds im Markt zurückgekauft worden, die auf die Tilgungsrate angerechnet werden.

Eine Auslosung findet deshalb in diesem Jahr nicht statt. Von den im Vorjahr ausgelosten Teilschuldverschreibungen der Serie 5 aind biaher noch nicht alle Stücke zur Einlösung eingereicht worden. Washington, im August 1984

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

STADT KOPENHAGEN 6% Deutsche Mark-Anleihe von 1978

- WKN 464 000 -Für die am 1. November 1984 fällige Tägungsrate sind nach § 3 der Anlei-hebedingungen Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von DM 7.500000,- für den Tägungsfonds im Markt zurückgekauft worden, die auf die Tilgungsrate angerechnet werden.

Kopenhegen, im August 1984 Stadt Kopenhagen

Ein bewährter Weg zum beruflichen Aufstieg

Eine Auslosung findet deshalb in diesem Jahr nicht statt.

Stellengesuche in der WELT

Stellengesuche erscheinen in der WELT als Doppel-Insertion jeweils am Mittwoch und am darauf folgenden Samstag. Stellengesuchanzeigen werden bei der WELT zu Preisen berechnet, die gegenüber den Anzeigengrundpreisen stark ermäßigt sind.

1 Anzeigenmillimeter (das ist eine Fläche von 1 mm Höhe und 1 Spalte = 45 mm Breite) kostet für beide Erschemungstage DM 5,59. Preis- und Größenbeispiele

30 mm / 2spaltig DM 335,16 zuzilgi DM 10,26 Chiffre-Gebühr

35 mm / Ispaltig DM 195,51 zuzügl DM 10,26 Chiffre-Gebühr 20 mm / Ispaltig DM 10,26 Chiffre-Gebühr

An: DIE WELT, Anzeigenabteilung, Postfach 10 08 64, 4300 Essen 1

Bitte veröffentlichen Sie in der Rubrik Stellengesuche zum nächsterreichbaren Termin eine Anzeise

mm hoch; \_\_\_\_spaltig zum Preis von DM \_ zuzüglich DM 10,26 Chiffre-Gebühr.

Alle Preise einschließlich 14% Mehrwertsteuer.

Straße/Nr.:

Vorwahl/Telefon:

Unterschrift



r your History Carried St.

esud Eli

| Mittwoch, 22. August 1984 - Nr. 196 - DIE WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E/BÖRSEN UND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MÄRKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 8   20 8   7 dgl 78   7 dgl 77   287 99.7   99.7   99.8   99.8   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99 | Kaufpause am Rentenmarkt  Die Anlegebereitschaft am Rentenmarkt wor am Dienstag deetlich geringer als am Wockenbeginn. Im öffentlichen Bereich bröckelten die Kurse etwas ab. Auf Basis der Vortagskurse stand genögend Material zur Verfügung. Wenn als Grund für die Kaufpause der festere Dollar angeführt wurde, dann mocht das deetlich, daß ir Höndlericreisen zur Zeit ein gewisser überhang vorhanden ist, der zu Nervosität Anlaß zu geben scheint. Plandibriefe wurden auf Vertagsbasis abgegeben, aber auch hier ließ die Nachfrage nach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 ded. 65 SST SST SST 65.25 d ded. 65 SST 100.25 d  | F 6 Normaton 76   F 70 Normaton 76   F 70 Normaton 76   F 70 Normaton 76   F 70 Normaton 77   F 70 Normaton 78   | 1121 1166 1116 F 446 Onest Fin 79 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 dgl. 77 1067 95.4 56.356 8 dgl. 62 11.92 108,1 100.15 8 dgl. 781 1.88 65.3 95.3 74. dgl. 83 1.63 98.7 88.7 84. dgl. 78 11.288 88.3 95.4 84. dgl. 78 11.288 88.3 95.4 84. dgl. 79 11.288 88.3 95.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M 5½ Bayer-Haba Pf 14 83,79G 83,75G 83,75G 83,75G 83,55G 83G 776G 776G 776G 776G 776G 776G 776G 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 VEW 71 100.4 100.5<br>8% dpl. 77 80.5 86.56<br>7 VW 72 90.75 90.75G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausländische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e Aktien in DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Part    | M S Bayer, Juny JP 733 See See JP 73 See JP | F 11 BMSF Cher Zen BZ   B2.5   B1   BMSF Cher Zen BZ   B2.5   B3.6   | 21. 8.   20. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.8   20.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schwächer schlossen am   Montag die Gold-, Silbe   Kupfernotierungen an der   New Yorker Comex. Übegend zurückgenommen   wurden auch die Kaffeend gen. Bei Kakoo wurde   lediglich der September-Kinöher bewertet, die anderen   Notierungen mußten Einkinnehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Description     | 29. 8. 17. 8. 08.00 08.20 08.75 08.75 08.77 08.51 08.90 08.75 08.77 08.51 08.90 79.12 79.10 08.90 79.00 08.90 79.00 08.90 79.00 08.90 79.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.0 | 10 28. 8. 17. 8. 19. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. 225 1.9. | 28. 8. 17. 8. 29. 15 29. 15 29. 15 29. 15 29. 15 29. 15 29. 15 29. 15  8legierungen 21. 8. 29. 8. 403-425 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405-427 405- |

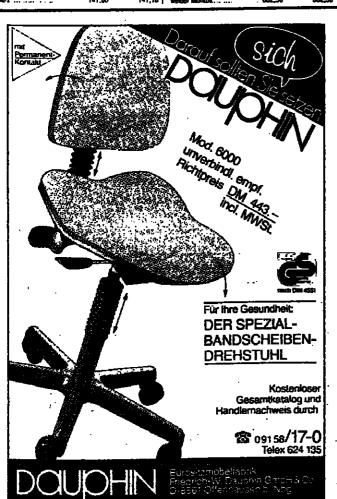

wrana ar ordenie kolonie od

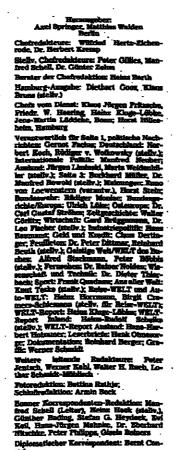

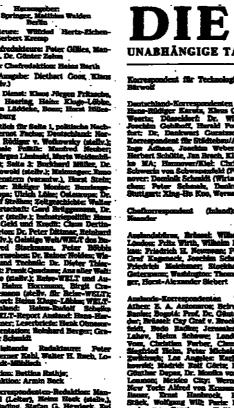



Durtschland-Korvespundenten Bertin:
Hann-Riddiger Karwis, Kluss Gettel, Peter
Wester, Düsseldorf: Dr. Wilm Heiryn,
Josekim Gebläoff, Harald Poury: Frankfart: Dr. Dankwart Gunztsuch (augleich
Korcespundent für Stäftelbau/Architektur),
Inge Adham, Josekim Weber; Einelburg:
Herbert Schütte, Jan Brach, Kibre Warnebha MA; Harmover/Kiel: Christoph Geaf
Schwerin von Schwapstelleit (Politik; Hannover: Dominik Schmidt (Wirtschaft); Minchen: Peter Schmale, Dankward Seltz;
Stattgart: King-Ho Eno, Wevner Natzul 2000 Hamburg M, Knisser-Wilhelm-Stroße I, Tel. (0440 3471, Telex Reduktion and Ver-trieb 2 170 859, Amerigen: Tel. (840) 3 47 43 60, Telex 2 17 061 777

Assimolabitus, Britanei: Wilhelm Hadier; Löndor: Pritz Witth, Wilhelm Parier; Mo-ton: Priedrich II. Neuwann; Parie: August Card Kagmate, Josephin Schaubth; Rom-Priedrich Meichmer; Stockholm; Beiner Gatersmun; Washungte: Thomas I. Kiellinger, Horst-Alexander Siebert

ger, Boch-Arrament Serott.

Authore K. A. Antonarous Bebrut Peter M. Barine; Bogotá: Prof. Dr. Gluster Priedificturi, Priasel: Cay Craft v. Breekdorft-Albericki, Bodo Badine; Jestasham Eghrein Lahrv. Reims Schwere; Landour Helmot Vom, Christian Parber, Chun Geissmet, Siegdried Helm, Peter Micholald, Josehim Zwitensky; Los Angeles Kurt-Reim Enlowwist; Madrick Balf Görti; Heifmach Dr. Glutther Depas, Dr. Hondin von Zinerwitz-Lannon; Heckeo City: Werner Thomas; Mew York: Alfred von Krusmatlara, Gitts Basser, Ernst Handwock, Hand-Jürgan Stick, Wolfgung Will; Parir Helm Weissenburger, Chustmen Kuffler, Janchim Leibei; Tokica Dr. Fred de La Trobe, Edwin Karmiol; Washingkon Dietrich Schniz; Zürick Fierre Bolinschild.

(200 Emen 15, Int Technolch 156, Tel. (9 20 54) 16 11, Annelgan: Tel. (0 20 54) 10 16 26, Telez 2 579 164 Ferningister: (9 20 54) 8 27 25 und 8 27 29

2000 Hannover I, Lange Lache 2, Tel. (65 11) 1 79 11, Telex 8 22 619 Annelgen: Tel (55 11) 8 49 69 69 Telex 8 230 186 4000 Disselderf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (52 11) 37 20 42/44, Anzelges: Tel. (52 11) 27 20 61, Telex 2 597 136

8900 Frankfurt (Blain), Westendstraße 8, Tel. (# 68) 71 73 11, Telezz 6 12 400 Anonigen: Tel. (6-88) 77 69 11-19 Telez 6 186 529 7000 Stuttgart, Rotebühlplatz Ma, Tel. (97 11) 22 13 25, Telez 7 23 565 Annelgar: Tel. (57 11) 7 54 56 71 2009 Milanohen 40, Schedlingstraße 38–42, Tul. (8 60) 5 38 13 01, Telex 5 23 813 American: Tel. (6 60) 9 50 60 52 / 20 Telex 5 23 806

Glittige Annalgangevinlinie für die Deutsch-landnungsbe: für, 63 und Kombinationstatif DER WELLT / WELLT am SOUNTAG lit. 13 glitig ab 1,7 1894, für die Hamburg-Ausga-be: Rr. 68.

Anstiches Publikationsorgen der Beriner Büren, der Bremer Wertpapierbüren, der Bheinisch-Westfällschen Bitere zu Dümel-derf, der Frenkfurter Wertpapierbüren, der Hanzestischen Wertpapierbüren, Ramburg, der Hederstichsischen Büren zu Bransver, der Bayerischen Büren, Minchen, und der Buden-Wärtienbergischen Wertpapierbür-wer Stellmert.



Sie sind Diplom-Ingenieur? Vertraut Sie sind Diplom-ingenieurs verrraur mit CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen? Interessiert, die Fertigung 1370 Mitarbensiert zu leiten? Dann haben Sie gute Chancen in einem branchenführenden Unternehmen für Spesiells and Branchenden unternehmen unternehme zialmaschinen, die Film, Folie und Papier verarbeiten und veredeln. Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 25. August, im großen Stellenanzeigenteil der WEIT.

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.



Fortlaufende Notierungen und Umsätze

alandszertifikate

## Zugpferde blieben stehen

Technologieaktien behauptet - Ernüchterung bei Allianz

DW. – Nach den vorangegangenen kräftigen Kurssteigerungen in den Allianz-Aktien und den verschiedenen Technologiepapieren legte der Aktienmarkt am Dienstag eine Atempause ein. Das Kursniveau veränderte sich nur wenig. Bei den Allianz-Aktien kam es aller-

Bei den Allianz-Aktien kam es allerBei den Nixdorf-Aktien kam es an der Grenze von \$10 DM zu einem Stillstand. Das Ergebnis des ersten Halbjahres 1984 entspricht zwar den hochgesteckten Erwartungen. Dennuch tauschten viele Nixdorf-Aktionäre ihre Papiere gegen Siemens ein, weil Börsengerüchte wissen wollen, daß Siemens möglicherweise für 1983:84 (30.9.) die Dividende von 8 auf 10 DM auf 300 DM und 20gen um 10 DM auf 300 DM und 20gen um 20 DM auf 300 D

797.6
797.6
797.6
797.6
797.6
797.6
798.6
798.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6
799.6

H 8r, H Hypo 10
H Brisch Juta 18
H Brotents C. 28
H B Stratbb 10
H Brotents C. 28
H B Brotents C. 28
H Brotents C.

-2.5 (m) 2 (

**DM-Anleihen** 

-127.5 134.5 124.5 1280G 193G 1280G 103 289.5 498G 416 289.8 170 289.5 11008 416 239.5 247.8 239.5 247.8 259.5 247.8 259.5 247.8 259.5 247.8 259.5 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249

| ist<br>ist<br>ist<br>ist<br>ist<br>ist<br>ist<br>ist<br>ist<br>ist | AEG BASF Bayer Bayer Hypo Bayer Vok. BMW Commerts. Comti Gurana Dullian Dullian Dullian Hapener Haechat Hapener Haechat Hasech Hotzmann Hotten Kall - Salz Kamtodi Kautisal Ka | 21.8  22.4.1.5G  23.4.1.5G  23.4.1.5G  23.4.1.5.69  23.4.1.5.69  23.4.2.7.0,5G  23.4.2.5.1.5G  23.4.2.5.1.5G  23.4.2.5.1.5G  23.4.2.5.1.5G  23.4.3.5G  23.5.3.5G  23.5.5G  23.5.5G  23.5.5G  23.5.5G  23.5G  23. | Seldorf 10 1 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 8 500ce 449 5174 195-74 6196 197-61 198-75 198-75 198-8 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 198-75 | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20. 8. 2<br>Shicks 17174 97<br>- 18394 157-6-7. 38595 170-69.5<br>771 28-3<br>1869 307<br>16151 393-1-2<br>3573 150,5-50<br>18951 119-8-7.<br>3096 549-554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hearmburg   1 & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. & 70. &   | 21 8 Stocks 1520 45514 157.5-8.7 1571 177.69.7 159.5-1.3 1571 177.69.7 159.5-1.3 159.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179.6-12 179 | *** 154,8                                             | 516-8 B 1465 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jisott Ven. 4 1. Bebcock ven.  | 645 (72818) 645 (72818) 702 (72818) 703 (72818) 703 (72818) 703 (72818) 703 (72818) 703 (72818) 704 (72818) 705 (72818) 705 (72818) 705 (72818) 705 (72818) 705 (72818) 705 (72818) 705 (72818) 705 (72818) 705 (72818) 705 (72818) 705 (72818) 707 (72818) 707 (72818) 707 (72818) 708 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (72818) 709 (7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AAR-UNITY-F   Addinate BW-Ramto-Univ BW-Wortherg-Univ Colonia Remtenionds Concentrate Addinate BW-Ramto-Univ Deltarionds Deltariond DIT Fonds  | 71. 2<br>173.33<br>17.27<br>18.18<br>17.27<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19<br>18.19 | 54.93<br>55.93<br>55.93<br>157.56<br>157.56<br>157.56<br>157.56<br>157.56<br>157.57<br>144.55<br>157.57<br>144.55<br>157.57<br>158.90<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>159.56<br>1 | 86-clm, 20. 8, 116,740 40,55 116,740 40,55 116,740 40,55 116,740 40,55 116,740 40,55 116,740 40,55 116,740 40,55 116,740 40,55 116,740 40,55 116,740 40,55 116,740 40,55 116,740 40,55 116,740 40,55 116,740 40,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 1 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                         | F Morrania  A H Morra & Morrania  A H Morra & Morrania  A H Morra & Morrania  F MAN Rob  S MAN Rob  S Milorg & Morrania  M MAL Sito  T F Morrania  M MAL Sito  T M MAK Sito  T M Mak Sito  M M MAK Sito  T M Mak Sito  M M MAK Si | Vert 8  K. *10-2  0 0 1445  0 0 1445  0 0 1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445  1445   | 44946   134   134   135   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136  | Stock 1.9?<br>Stöhr 0<br>Stolbg.Z. 20<br>Stolwerck 7+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1706 1205 14506 1206 14506 1426 14506 4486 1406 4486 1406 4486 15006 2506 1476 6707 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1426 1427 1426 1427 1427 1427 1428 1427 1428 1427 1428 1427 1428 1427 1428 1427 1428 1427 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 14 | D V.D. Nickel "0 D V.EW 6 S Vex. Riz "0 F VG7 2 H V. Kosseny, 0 H V. Kesseny, 0 H V. Kesseny, 0 D V. Sadderew. St. 0 H V. Werkst, 0 D V. Sadderew. St. 0 H V. Werkst, 0 D V. Sadderew. St. 0 H V. Werkst, 1 M Vb2-Nilmit. 9 D VS. Laboen "18 D Wester S. 0 H V. Werkst, 0 D Wester S. 0 H Wester S. 0 H Wester S. 0 H Wester S. 0 H Wester S. 0 S We | 1117.6 1117.86 1117.86 1117.86 1272 277 277 277 277 277 277 277 277 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H DTelms 4 S Dinkslocker C3,5 D DolBasalt *19 D DTests. Masch. *19 H Drigserv. C72. 7 Hr Bell. Masch. *19 H Drigserv. C72. 7 Hr Bell. B. *10-1. M Beckronic R700 2 Br Ball. Warft 0 B Eschw. Berg 10 B Eschw. Be   | 3256 5277 226 5275 5205 5205 5205 5205 5205 5205 5205 | M A. Alpenni F Algerea F Bert AS I P De Bart Labor B Bart Labor F Bart Labor B Bart Labor F Bart Labor B Bart B B Bart B B B B B B B B B B B B B B B B B B B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20. 8.  \$80G- 880G- 1916- 1480G- 1570B- 1100G- 1831 1240G- 1831 1250G- 1480G- 1480G- 1480G- 1480G- 1480G- 1480G- 1570B- 1100G- 1831 1100G-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FT Interspecial II FT Intersine T Neppon Dynamik FT Intersine FT Neppon Dynamik FT Neppon Dynamik FT Neppon Dynamik Gering Dynamik Gering Penale Gering Rendle GKD-Fondr Gering Rendle GKD-Fondr Grundwert-Fonda Https://dw.d. Rendle Hansanento Intersita Interior Interi | 22.75<br>44.28<br>45.30<br>44.28<br>55.01<br>44.28<br>55.01<br>44.28<br>55.01<br>54.28<br>55.01<br>54.28<br>55.01<br>54.28<br>55.01<br>54.28<br>55.01<br>54.28<br>55.01<br>54.28<br>55.01<br>54.28<br>55.01<br>54.28<br>55.01<br>54.28<br>55.01<br>54.28<br>55.01<br>54.28<br>55.01<br>54.28<br>55.01<br>54.28<br>55.01<br>56.07<br>56.07<br>56.07<br>56.07<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08<br>56.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42,02 59,64 145,34 44,44 52,79 86,79 172,95 86,79 172,95 59,66 63,59 172,95 59,66 63,59 172,95 172,86 63,57 172,86 64,67 172,86 64,68 81,00 176,86 176,76 176,86 176,76 176,86 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 176,76 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70.156.57 11 445.57 12 44 445.57 12 46 45 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                  | 25   8.875 Helseid   15   8.575 Honey   15   15   8.575 Honey   15   15   15   15   15   15   15   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | id 82 102 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101.465 7.101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 | 50 doj. 76 doj. 78 doj. 78 doj. 78 doj. 78 doj. 78 doj. 73 doj. 63 doj. 73 doj | 102.5G 102.75 102.5G 102.75 102.5G 102.75 102.5G 102.75 102.5G 99.75 99.75G 99.75 109.5G 99.75 109.5G 102.75 102.5G 102.5 | 4.50 dgl, 73 7.50 Neurasel, 71 7 dgl, 72 7 dgl, 72 7 dgl, 72 7 dgl, 73 5.25 dgl, 78 5.25 dgl, 78 5.25 dgl, 79 7.875 dgl, 80 9.75 dgl, 81 9.25 dgl, 82 9.75 New Brumen, 72 5.75 Nepon 9, 78 6.75 Nepon 9, 78 7.75 Nepon 9, 78 7.75 Nepon 9, 78 8.75 dgl, 82 8.50 Nepon 76 6.75 Nerest 76 6.75 Nerest 76 6.75 Nerest 76 6.75 Nerest 75 7.75 dgl, 77 6.75 New Newygen 80 7.75 Nepon 80 6.75 Nepon 80 6.77 Nepon 80 6.7 | 79.5 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.15 100.15 100.15 100.15 100.5 100.15 100.5 100.15 100.5 100.15 100.5 100.15 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 | 11 dgl. 87 9,5 Pall, Months Int. 8, 8, 27, 55 Pall, Months Int. 8, 27, 55 Pall, Months Int. 8, 28, 27, 55 Pall, Months Int. 8, 28, 27, 55 Pall, 82, 27, 55 Pall, 82, 27, 55 Pall, 82, 27, 25 Pall, 82, 27, 25 Pall, 82, 27, 25 Pall, 77 7, 25 Pall, 78 7, 25 Pall, 82 7, 25 Pall, 82 7, 25 Pall, 82 7, 25 Pall, 83 7, 25 Pall, 84 7, 25 Pall, 84 7, 25 Pall, 85 | 1855 1817 187 187 187 187 187 187 187 187 18          | 7 dgt, 72 9 dgt, 80 8,52 dgt, 85 8 santitions 8,52 dgt, 85 8 titles, N.G. 77 6,52 dgt, 87 1,53 trondhein, 7,50 trondhein, 7,75 trondhein, 8,75 trondhein, 8,7 | 9.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 9 | 100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>100.5<br>10 | Unispezial II. Unizine Verm. Aufbourf. Unizine Verm. Aufbourf. Verm. Estroy-F. Aussiched Sze. Au | 40.073<br>107.35<br>107.35<br>107.35<br>107.35<br>107.35<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36<br>107.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86,16 46,69 99,33 81,44 88,77 88,77 11,65 15,50 17,57 17,10 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77 18,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87,10<br>46,69<br>99,17<br>88,43<br>)N1<br>88,43<br>)N1<br>88,43<br>)N1<br>90,06<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>69,70<br>6 |

| 27.5 Air EBA, 79   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75 | 8.375 dgl. 85 7 Bertrottons 77 7 dgl. 77 8 dg. 78 8 dgl. 81 8 dgl. 81 105.5 9 dgl. 81 105.5 9 dgl. 81 105.5 9 dgl. 81 105.5 105.5 9 dgl. 81 105.6 9 dgl. 81 107 109.6 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 | 10.75 dgl. 81   107.75   108   107.75   77.5 dgl. 82   77.5 dgl. 82   77.5 dgl. 83   77.5 dgl. 84   77.75 dgl. 85   77.5 dgl. 85   77. | dgl. 87 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100, | Sumplement   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auton Life                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Singor   Spery Corp.   S4,125   34   Spery Corp.   Spery Corp.   Subset Old Cold   S4,225   34,25   Strand. Oll Incidence   S1,125   S4,25   Storage Techn.   S1,25   S4,25   Today Corp.   S2,53   S2,55   Today Corp.   S2,53   S2,55   Today Corp.   S2,55   S3,25   | Tree St. Geduld 5   34,00   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5   54,5      | Alps of Tokyo   450   450   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460      | Singaper   139,90   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   139,49   |

Optionshandel
Frankfurt: 21. 8. 64: 590 Optionen = 32 200 (27 150)
Aktien, davon 148 Verkaufsoptionen: = 8150 Aktien.
Karfoptionen: AEG 10-30/6, 10-95/3.4, 10-100/1.8, 1-30/9.6, 4-80/19, 4-100/6.4, BASF 10-150/11.6, 10-160/3.5, 1-167/2., 1-150/15, 4-150/19.4, 4-160/1.4, 4-160/3.4, Bayer 10-160/11, 10-170-5, 10-160/1., 1-160/15, 1, 1-170/8.6, 1-180/5.4, 4-190/1.3, 1-160/15, 1-170/1.4, 4-160/3.4, 4-190/3.7, Bekula 10-95/2. BMW 1-380/23.1, Commerzbank 10-14/4, 10-150/5.4, 10-160/1., 1-160/5, 1-170/2.05, 4-160/7.9, 4-170/4.5, Conti 10-110/10.5, 10-120/3.6, 1-110/14.4, 1-130/3.05, Daumler 10-560/9.9, 1-590/10, Deutsche Bank 10-350/4, 1-340/16.5, Dresdner Bank 4-150/18, 4-170/4, Hoechst 10-170/5.5, 10-180/1.8, 1-160/18, 4-160/1.9, 4-95/10, 4-100/7, 4-110/4.5, Kaufhof 1-220/10.6, Klöckner 10-55/5, 10-160/2.05, 1-50/4, 1-55/2.1, 4-65/3.4, Lufthanso St. 10-140/12.5, Lufthanso Vz. 1-160/5.2, Mercedes 4-520/7.3, Mannesmann 10-140/5.4, 1-150/4.5, 4-150/7, 4-120/3.6-3, 4-50/3.4, 2-150/3.4, 2-150/3.4, 2-150/7.4, 1-180/3.2, 1-390/20, 4-20/6.2, Thyrsen 10-70/7.2, 1-80/3.5, 1-85/3, 4-80/4, 4-85/3.2, Vebs 1-170/7.4, 1-180/3.2, VEW 1-120/3.6, VW 10-190/2.1-180/10.3, 1-30/3.4, 2-10/4. Alcan 1-80/11.35, Chrysler 10-80/6.6, 10-85/4.25, 10-80/3.75, 1-370/14, Philips 10-38.9/7, 10-40/4, 1-45/5.5, Royal Dutch 10-130/12, 1-140/6, Kerca 4-120/3.2, Verkaufsoptionen: AEG 10-85/1, 10-90/2, 10-95/3.5, Verkaufsoptionen: AEG 10-85/1, 10-90/2, 10-95/3.5,

I-90/4, BASF 4-150/24, Bayer 10-170/29, 1-160/16, 1-170/43, 4-160/26, BMW 1-350/34, Commerzbank 4-150/61, Conti 1-110/15, 1-120/5, 4-10/3, Daimler 10-530/35, 10-550/8, 1-530/9, Deutsche Bank 1-320/6, Degussa 10-370/24, Drescher Bank 1-150/49, Harpener 1-270/27, Hoechst 1-170/43, 4-150/26, Klöckner 1-55/3/4, Lufthansa St. 10-150/4/5, 1-150/7, 1, Lufthansa Vz. 1-140/44, MAN 10-140/3, Nercedes 4-450/7, 6, Mannesmann 1-140/22, Preussag 1-250/11, Schering 4-320/4, Siemens 10-37/1, 10-360/4, 10-390/6, 1-370/5, Thyssen 10-75/16, 1-75/26, Veba 4-160/4, VW 10-170/25, 10-180/5, 1-160/2, 1-1703.9, Chrysler 10-85/3, 9, 4-80/6,2, 4-80/6,2, 4-90/12,6, General Motors 1-200/7, 1-220/10,4, IBM 1-310/2,2, 4-310/5, 4-340/25, Norsk Hydro 1-100/7, Royal Dutch 1-140/6, (1, Zahl Verfallsmonat (jeweils der 15.7, 2, Zahl Basispreis, 3, Zahl Optionspreis).

Euro-Geldmarktsätze
Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter Banken am 31. 8.; Redaktionsschluß 14.20 Uhr.

US-5 DM str

1 Monat 11%-11% 5%-5% 4%-4%
3 Monate 11%-12 5%-5% 4%-5%
6 Monate 12%-12% 5%-6% 4%-5%
Mitgetellt von: Deutsche Bank Compagnie Financière Laxembourg, Luxembourg. 4%-4% 4%-5 4%-5% 4%-5%

Goldmünzen in Frankfurt wurden am St. August folgende Gold-ndozenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungs 20 US-Dollar
10 US-Dollar (Indian)\*\*)
5 US-Dollar (Liberty)
1 f Sovereign alt
1 k Sovereign Elizabeth II.
20 belgische Franken
10 Rubel Tscherwonez
2 südnfrilmnische Rand
Krüger Rand, neu
Maple Leaf
Platin Noble Man Ankauf Verkauf Askaut Verkaut
1435.00 1784.10
1205.00 1465.90
445.00 621.30
230.00 285.00
234.00 278.16
177.00 302.34
242.00 302.34
242.00 302.34
225.00 278.16
1013.00 1185.32
1003.00 1183.33 Außer Kurs gesetzte Münzen\*) 243,00 180,00 184,00 933,00 185,00 98,00 442,00 103,00 304,38 229,14 233,70 1137,46 233,70 128,82 543,78 140,22 20 Goldmark 20 Goldmark 2
20 Schweiz Franken "Vreneli" 1
20 franz Franken "Napoléon" 1
100 ústerr. Kronen (Neuprägung) 8
20 österr. Kronen (Neuprägung) 1
0 österr. Kronen (Neuprägung) 4
4 österr. Dukaten (Neuprägung) 4
1 österr. Dukaten (Neuprägung) 4
2) Verkauf inkl. 14 % Kehrwertsteuer 4
4) Verkauf inkl. 7 % Mehrwertsteuer

Devisen und Sorten New Yorki)
London I)
Dublin!)
Montreal!)
Amsterd.
Zirish
Zirish
Zirish
Colo
Stockh.\*\*)
Malland; \*\*
Ween
Madrid\*\*)
Lissabon\*\*)
Tukio
Helsinid
Buen. Air.
Rio
Athon\*) \*\*)
Frankf.
Sydney\*)
Johannesing\*\*) 2,8373 2,742 3,030 2,1765 88,47 119,78 4,865 27,080 27,080 34,185 34,185 1,711 1,911 1,911 1,911 2.83 2.72 2.98 2.16 87.75 118.50 4.50 26.25 33.75 14.14 1.65 1.15 46.50 0.08 2.10 2,5225 Frankf.
Sydney\*) 2,4535 2,4725 - 2,5
Johannechg.\*) 1,8455 1,8645 - 1,6
Alics in Hundert; 1) 1 Phind; 3;1000 Lire; 3; 1 Dollar;
40 Kurse für Tratten 60 bis 80 Tage; 7; nicht sontlich :
\*\*Sindur betretat essantet. 2,48 1,90 2.36 1.65

Devisen

Die weiterhin angespannte Lage am amerikanischen Gekimarkt, wo Sätze bis 11% für Tagesgeid gestern bewilligt wurden, und die Erwartung, daß es bei der bevorstehenden Sitzung des Federal-Open-Market-Comitees noch nicht zu zinssenkenden Maßnahmen kommen wird, lieferten dem Dollar am 21. 8. eine gute Basis für eine Kurserholung. Bei reistiv geringen Umsätzen stieg der Kurs um knapp 1 Pfg. bis 2,9880 in der Spitze. Die Bundesbank gab zur amtlichen Notiz zumächst 25 Mill. Dollar bestens und zum Kursausgieich bei 2,8828 weitere 32,85 Mill. ab. Der heutige Betrag stellt die höchste Intervention zum amtlichen Kurs seit dem 20. 7. dar. Freundlich lagen alle nordischen Währungen. Die Aufwärtsbewegung des Yen setzte sich um weitere 25 Punkte auf 1,1925 fort, US-Dollar in: Amsterdam 3,2550; Brüssel 58,25; Paris 8,0785; Mailand 1763,80; Wien 20,2510; Zürich 2,4067; Ir. Pfund/DM 3,087; Phund/DM 3,789; Phund/Dollar 1,3143.

Ostmarkfours am 21. 8. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 19.50; Verkauf 22.50 DM West; Frankfurt: Ankauf 18.50; Verkauf 21.50 DM West.

Devisenterminmarkt Die starke Nachfrage meh US-Dollar am Buro-narkt führte am 21. August nochmals zu etwas höhehlägen. 1 Monat 1,76/1,60 0,12/0,16 2,50/1,10 25/9 3 Monate 4,60/4,50 0,43/0,47 5,40/4,00 57/41 Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM FF/DM Geldmarktsätze

Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 21. 8.: Tagesgeld 5,50 Prozent; Monstsgeld 5,70-5,80 Prozent; Dreimonatsgeld 5,85-5,95 Prozent. Privatdisinsisitan am 21. 8.: 10 bis 29 Tage 4,05 G-3,90 B Prozent; und 39 bis 90 Tage 4,05 G-3,90 B Prozent. Diskontests der Bundesbank am 21. 8.: 4,5 Prozent; Lombardsstz 5,5 Prozent. Bundeschalabride (Zinslauf vom 1. April 1984 an, Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwischemrenditen in Prozent für die jeweifige Besitzdauer: Ausgabe 1964/3 (Typ A) 5.50 (5.50) – 7.50 (6.47) – 8.60 (7.55). Ausgabe 1984/8 (Typ B) 5.50 (5.50) – 8.00 (7.55). Ausgabe 1984/8 (Typ B) 5.50 (5.50) – 7.50 (6.50) – 8.00 (6.99) – 8.25 (7.31) – 8.50 (7.54) – 9.00 (7.90) Pinansierzegeschlisse des Bandesc (Renditen in Prozent): I Jahr 5.82, 2 Jahre 8.90. Bandeschägstieten (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 7.75, Khrs 100.2, Rendite 7.70.

Wir erfüllen die schmerzliche Pflicht, davon Kenntnis zu geben, daß Herr

## Dr. Werner Portugall

am 16. August 1984 völlig unerwartet verstorben ist.

Von 1975 bis 1978 stand uns Herr Dr. Portugall als stellvertretender Vorsitzender, danach bis zu seinem Tode als Mitglied unseres Aufsichtsrates mit seinem wertvollen Rat und seiner reichen Erfahrung bei allen wichtigen Entscheidungen zur Seite.

Mit ihm verlieren wir nicht nur einen umsichtigen Ratgeber, sondern auch einen zuverlässigen und treuen Freund unseres Hauses.

Wir werden seiner stets in Dankbarkeit und Verehrung gedenken.

Viersen, im August 1984

Aufsichtsrat und Vorstand

KAISER'S KAFFEE-GESCHÄFT AG

Wir trauern um Herrn

## Dr. Werner Portugall

der am 16. August 1984 plötzlich verstorben ist.

Fast zwanzig Jahre lang war Herr Dr. Portugali für unsere Unternehmensgruppe tätig und hat an ihrer Entwicklung erfolgreich mitgearbeitet - als Mitglied der Geschäftsleitung und nach seiner Pensionierung in verschiedenen Beratungsfunktionen im Inund Ausland, wobei er uns aufgrund seines fundierten Wissens wertvolle Dienste geleistet hat.

Wir verlieren in Herrn Dr. Portugall einen guten Freund, mit dem wir menschlich und beruflich bis zu seinem Tode eng verbunden waren. Seine Loyalität und sein Pflichtbewußtsein waren in jeder Hinsicht vorbildlich; seine große Hilfsbereitschaft und sein unermüdliches Engagement bleiben unvergessen.

Wir werden dem Verstorbenen in aufrichtiger Dankbarkeit ein ehrendes Gedenken bewahren.

> Unternehmensgruppe TENGELMANN Gesellschafter, Geschäftsleitung,

> > Mitarbeiter und Betriebsräte

Wir trauern um meinen lieben Mann, unseren guten Vater und Opa

## Hinrich Wulf

In Liebe und Dankbarkeit im Namen der Familie Irmgard Wulf geb. Thomsen Elke Körs geb. Wulf Hans Körs Boris, Anna und Simon

Buchholzer Weg 11 B 2100 Hamburg 90

Die Trauerseier hat auf Wunsch des Verstorbenen im Familienkreis stattgefunden.

Wir haben die traurige Pflicht, den plötzlichen und völlig unerwarteten Tod unseres hochverehrten Pensionärs und ehemaligen Geschäftsführers

## Hinrich Wulf

bekanntzugeben.

In dankbarer Erinnerung trauern wir um eine große Persönlichkeit, die über viele Jahrzehnte die Geschicke unserer Firma maßgeblich beeinflußt hat.

> Gesellschafter, Geschäftsführung und Belegschaft der Firma

NSA NORWEGISCHE SCHIFFAHRTS-AGENTUR GMBH

Die Trauerfeier hat auf Wunsch des Verstorbenen im Familienkreis stattgefunden,

# in der WELT

(je mm Höhe in der 45 mm breiten Anzeigenspalte) DM 5.30 plus 14% MwSL = DM 6.04 Anzeigenschluß Freitags vor Erscheinen um 11.00 Uhr

Anzeigenanschrift

Im Teelbruch 100 · 4300 Essen 18 (Kettwig) Telefon: (02054) 101-583, -585, -588 Telex: 8-579 104

Am 15. August 1984 verstarb im 83. Lebensjahr an seinem Wohnsitz in

Rechtsanwalt und Notar

## Hans Vogt

Vizepräsident der Notarkammer für den Oberlandesgerichtsbezirk Hamm Vorstandsmitglied der Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk Hamm Inhaber des Verdienstkreuzes L. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

Er hat mit seiner kraftvollen Persönlichkeit, seiner Weitsicht und seiner Beständigkeit die Arbeit beider Kammern für die Kollegenschaft über ein Vierteljahrhundert geprägt.

Hans Vogt wird uns unvergessen bleiben.

Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer

Hamm Hans-Georg Kirchbof

Der Vorstand der Notarkainmer Hamm

Johannes Stockebrand

Urgroßmutter sucht Mäzen für eines ihrer intelligenten Enkel-kinder (II, davon 4 Abitur) zur Ermöglichung eines Studiums (Medizin/Heilpraktik, Computer-technik, Germanistik, Religion). Hervorragende Familie. **Anrufbeantworter Funktelefone** 300 mtr. bis 20 Kilometer nur für den Export 8. FÜGL, Industrievertretunge THERESIENSTR. 128 8000 MÜNCHEN Tel. 0 89 / 52 15 21, 2 72 00 39

0 61 03/6 30 31 0 61 03/6 80 30 Tx. 4 185 363

die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Bei den Seglern in Los Angeles war viel mehr los, als das Fernsehen zeigen konnte.

Die YACHT, Deutschlands führende Yacht-Zeitschrift, war dabei und bringt jetzt alles, was Segler interessiert. Zum Beispiel präzise Revierbeschreibungen, Tagesberichte aller sieben Wettfahrten in allen sieben Klassen, Umfeldberichte über Stadt, Land und Leute und vieles mehr.



Zuschr. u. S 8807 an WELT-Ver-lag, Pf. 10 08 64 D 4300 Essen.

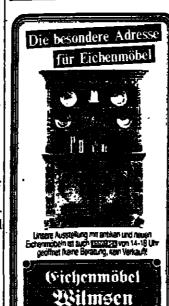

## **TELEFUNKEN-Festpreis-System**

Das Bundeskartellamt ist in seinem Beschluß vom 24. 9. 1983 (noch nicht rechtskräftig) der Ansicht, daß

- a) das Telefunken-Partner-System eine Umgehung des Verbots der Preisbindung darstellt,
- b) das Telefunken-Vertriebs-System au-Berordentlich schädliche Auswirkungen auf den Wettbewerb hat.

Wer mit uns der Meinung ist, daß das TELEFUNKEN-Festpreis-System für Geräte der Unterhaltungs-Elektronik dem Verbraucher keine Preisvorteile ermöglicht und auf Dauer fortschrittliche Handels-Unternehmen im freien Wettbewerb behindert, wird aufgefordert, sich mit uns zwecks Gründung einer

"Interessengemeinschaft Anti-Telefunken-Festpreis-System" schriftlich in Verbindung zu setzen.

Metternichstraße 28–30 · 5500 Trier

## **Ergebnisse**

16

Sportfest in Budapest: Manner: 100 m: 1. Lewis (USA) 10.05 Sek., 2. Kovacs (Ungarn) 10,27. 200 m: 1. Baptiste (USA) 20,29. 400 m: 1. Carlowitz 45,07, 2. Schönlebe (beide "DDR") 45,42, 1500 m: 1. Cram (England) 3:33,13 min. 400 m Hürden: 1. Haukins (USA) 49,28. Stabhochsprung: 1. Krupski (UdSSR) 5,82 m. Hochsprung: 1. Demjanuk (UdSSR) 2,27 m...6. Stones (USA) 2,20. Weitsprung: 1. Honey (Australien) 8,27 m. Dreisprung: 1. Betancourt (Kuba) 17,37, 2. Banks (USA) 17,28. Diskuswerfen: 1. Delis (Kuba) 68,60, 2. Bugar (CSSR) 68,48. Hammerwerfen: 1. Sedych (UdSSR) 85,02, Speerwerfen: 1. Hohn 93,16, Michel (beide "DDR") 91,38. Frauen: 100 m: I. Auers-wald ("DDR") 11,11 Sek., 2 Wil-liams (USA") 11,26. 400 m: I. Kocembova 49,23, 2. Kratochvilova (beide CSSR) 49,35. Hochsprung: Costa (Kuba) 1,94, 2. Andonova (Bulgarien) 1,94, 3. Komsa (Polen) 1,94. Weitsprung: 1. Włodarczyk (Polen) 6,81, 2 Carol Lewis (USA) 6,78, 3. Großhennig ("DDR") 6,77. Kugelstoßen: 1. Fibingerova (CSSR) 21,03.

Sportfest in Nizza: Manner: 100 m: 1. Smith (USA) 10,28 Sek. 400 m: 1. Babers (USA) 45,15, 800 m: 1. Robinson (USA) 1:44,71 Min., 2. Guimaraes (Brasilien) 1:44,74. 1000 m: 1. Cruz (Brasilien) 2:14,09 (Jahresbestzeit). 110 m Hürden: 1. Kingdom 13,19 Sek., 2. Campbell (beide USA) 13,34. 400 m Hürden: 1. Schmid (Deutschland) 48,26, 2. Patrick 49,35. Hochsprung: 1. Mögenburg (Deutschland) 2,30 m, 2. Sjöberg (Schweden) 2,28. Stabhochsprung: 1. Vigneron (Frankreich) 5,70. Frauen: 100 m: 1. Ottey (Jamaika) 11,19 Sek., 2. Cheeseborough (USA) 11.26. 200 m: 1. Cook (Großbritannien) 22,21. Hochsprung: I. Brill (Kanada) 1,96 m, 2. Meyfarth 1,90.

VACHRICHTEN

Düsseldorf (sid) - Der neue Team-

chef Franz Beckenbauer fliegt heute

nach Malmö, um sich das Fußball-

Länderspiel Schweden gegen Mexiko

anzusehen. Die Schweden sind am 17.

Oktober in Köln erster Qualifika

tionsgegner der deutschen Mann-schaft für die Weltmeisterschaft 1986

Deauville (dpa) - Ein arabischer

Gestütsbesitzer hat in Deauville (Nor-

mandie) einen Rekordpreis für ein

Nachwuchs-Rennpferd gezahlt. Ein

Vertreter von Scheich Mohammed Al

Maktoum ersteigerte die Stute Shir-

ley Heights für umgerechnet rund 2,4

Lüttich (dpa) - Der englische Mo-

torbootfahrer Tom Percivalist erlag in

einem Lütticher Krankenhaus seinen

schweren Verletzungen, die er sich

am Sonntag bei einem Formel-1-Mo-

torbootrennen zugezogen hatte. Das

Boot des Engländers hatte sich bei

einer Geschwindigkeit von 201 Stun-

New York (sid) - Die Amerikanerin

Martina Navratilova führt in der

Grand-Prix-Wertung mit 1900 Punk-

ten vor ihrer Landsmännin Chris

Evert-Lloyd (1700). Claudia Kohde,

Weltranglisten-Siebte aus Saarbrük-

ken, belegt mit 775 Punkten den fünf-

ten Platz. Bei den Herren führt der

Amerikaner John McEnroe mit 2318

Punkten vor seinem Landsmann Jim-

New York (sid) - Die 27 Jahre alte

Wimbledonsiegerin Martina Navrati-

lova (USA) wurde von der "Women's

Tennis Association" zum dritten Mal

in Folge und zum fünften Mal insge-

samt zur "Tennis-Spielerin des Jah-

res" gewählt. Kathy Jordan (USA)

wird den Preis für die am meisten

verbesserte Spielerin erhalten, die 17

Jahre alte Bulgarin Manuela Maleeva

die Auszeichnung für die Aufsteige-

ZAHLEN

FUSSBALL

TENNIS

Internationale Meisterschaften von

Ranada in Montreal, Damen, erste Runde: Bunge (Deutschland) – Benja-min (USA) 5:7, 7:5, 6:1.

GEWINNQUOTEN

Lotto: Klasse 1: 923 404,90 Mark, 2 110 808,50, 3, 6092,80, 4, 77,70, 5, 7,90, ...

Elferwette: Klasse I: 11 378,90, 2. 382,90, 3. 33,20 - \_6 ans 45": Klasse I:

525 768,80, 2. 61 074,70, 3, 4738,50, 4,

78, 10, 5, 6,40. – Rennquintett, Rennen A. Klasse 1: 669,90, 2, 318,80. – Rennen B: Klasse 1: 257,60, 2, 28,40, Kom-

binations-Gewinn unbesetzt, Jackpot: 378 365,60. (Ohne Gewähr).

burg - Eintracht Frankfurt 1:4.

Freundschaftsspiele: SV Distelhausen/SV Wittighausen - SV Waldhof Mannheim 1:9, Bezirks-Auswahl Mar-

my Connors (1788).

rin des Jahres.

Wieder Navratiiova

denkilometern überschlagen.

Kohde auf Platz fünf

Rekordpreis gezahlt

Engländer starb

Beckenbauer reist

# Veranstalter Brügger: "Du brauchst nie mehr zu kommen"

Enttäuschungen und Absagen in Viareggio, Berlin und Hannover - so begann die Kette der großen internationalen Leichtathletik-Sportfeste in der zweiten Augusthälfte. Doch am Montagabend in Nizza und Budapest kamen die Stars auf Touren, auch wenn es noch keine neuen Weltrekorde gab. Zwei Tage vor der Veranstaltung in Zürich, wo 15 "DDR"-Top-Athleten auf die Olympiasieger von Los Angeles treffen werden, überzeugten vor allem jene, die seit geraumer Zeit zu den konstanten Größen im großen internationalen Leichtathletik-Geschäft gehören. In Budapest sprintete der viermalige amerikani-sche Olympiasieger Carl Lewis die 100 Meter in 10,05 Sekunden und wurde dafür von 50 000 ungarischen Zuschauern begeistert gefeiert. In Nizza überquerte Dietmar Mögenburg als Sieger im Hochsprung zum fünften Mal hintereinander die Höhe von 2,30 Meter.

Gagen-Poker: Um Mitternacht glühte dann der Telefondraht zwischen Nizza und Zürich. Dietmar Mögenburg erklärte am anderen Ende dem Chef-Organisator des Zürcher Meetings, Res Brügger: "Unter diesen Voraussetzungen komme ich nicht." Das Echo aus Zürich: "Dann brauchst du nie mehr zu kommen." Nachdem Brügger bereits den amerikanischen Hürdenstar Ed Moses wegen überzogener Gagenforderungen abgelehnt hatte (die WELT berichtete), traf es nun auch den Olympiasieger aus Köln. 10 000 Mark Abendgage soll Brügger geboten, Mögenburg aber 25 000 gefordert haben - da ging nichts mehr zusammen. Ein Sprecher des Zürcher Sportfestes zur WELT: -Uns erstaunt vor allem, daß Leute. die seit Jahren zu uns kommen, so kompromißlos sind. Es ist sehr wahrscheinlich, daß es deshalb nicht bei

FUSSBALL / Managervertrag unterschrieben

Felix Magath: "In zwei

Der Hamburger SV, deutscher

Vizemeister, hat für ein Novum in der

Geschichte der Fußball-Bundesliga

gesorgt. Felix Magath, 31 Jahre alter

Spielmacher des ehemaligen Europa-

pokalsiegers, wird der erste aktive Li-

Ende seiner Karriere einen Manager-

Nach seiner Laufbahn als Spieler.

die am 30. Juni 1986 endet, wird der

Weltmeisterschafts-Teilnehmer von

1982 den Managerstuhl von Günter

Netzer beim Hamburger SV überneh-

men. Der 24 malige Nationalspieler,

den Franz Beckenbauer, der neue

Teamchef, in die Nationalmannschaft

zurückholen will, hat bereits einen

Fünf-Jahresvertrag als Manager bis

Wolfgang Klein, Präsident des

Hamburger SV, stellte fest: "Wir ha-

ben damit eine langfristige und not-

wendige Lösung gefunden. Wir wol-

len in Zukunft mehr Gewicht auf das

Management legen und die ehrenamt-

lichen Präsidiumsmitglieder entla-

sten." Die Idee mit Magath als Nach-

folger von Günter Netzer hatte der

Hamburger Manager selbst, der 1986

aus dem Amt scheiden wird. Netzer:

.Was ich dann mache, das weiß ich

noch nicht. Aber eines ist sicher:

Wenn ich den HSV verlasse, wird es

keinen Fußball-Manager Netzer mehr

geben. Ich werde mir eine andere

In den nächsten zwei Jahren will

Netzer seinen Nachfolger einarbeiten.

Günter Netzer: "Meine Vorausetzun-

gen waren wesentlich schlechter als

die von Magath. Als ich damsi zum

HSV kam, hatte ich das Image des

Playboys. Mehr nicht. Ich bin damals

praktisch ins kalte Wasser geworfen

Der Hamburger Spielmacher gab

zu, daß seine berufliche Zukunft bei

den letzten Vertragsverhandlungen

eine wichtige Rolle gespielt haben.

Magath: "Ich habe immer schon im

vertrag unterzeichnet hat.

1991 unterschrieben.

Aufgabe suchen.

worden."

den Fällen Moses und Mögenburg

Die verpaßten Rekorde: Das Fernduell der sowjetischen und französischen Stabhochspringer nimmt auch in diesem Sommer seinen vehementen Fortgang. Nachdem der sowjetische Weltmeister Sergej Bubka den Weltrekord auf 5,90 Meter verbessert hat, versuchten sich in Nizza der französische Hallen-Europameister Thierry Vigneron und in Budapest der Sowjetrusse Alexander Krupski an der neuen Weltrekordhöhe von 5,91 Meter - vergeblich. Das Fernduell gewann übrigens Krupski mit 5,82 m, Vigneron genügten in Nizza 5,70 m

Die geplanten Rekorde: In Los An-

geles scheiterte der englische Weltund Europameister über 1500 m. Steve Cram, auf seiner Spezialstrecke an seinem Landsmann Sebastian Coe. Nun will sich Cram, einer der überragenden Mittelstreckenläufer der letzten zwei Jahre, mit Rekorden schadlos halten. In Budapest stürmte Cram über 1500 m in der Weltklassezeit von 3:33,13 Minuten ins Ziel, was ihm den zweiten Platz in der diesjährigen Weltrangliste einbrachte (Rang eins: 5000-m-Olympiasieger Said Aouita, Marokko, 3:31,54 Min.). Nach dem Rennen verkündete Cram selbstbewußt: "In Zürich gehe ich auf Weltrekord-Jagd." Übrigens: Cram-Bezwinger Coe lief am 15. August 1979 in Zürich einen 1500-m-Weltrekord mit 3:32,1 Minuten. Inzwischen steht die Bestleistung von Steve Ovett (England) bei 3:30,77 Minuten. Wenn es in Zürich mit einem neuen Weltrekord nicht klappen sollte, will Cram es am Freitagabend in Brüssel erneut versuchen. Er will jedenfalls als erster die 1500-Meter-Strecke unter 3:30 Minuten laufen, "denn in dieser Form, in der ich jetzt bin, schaffe ich das". Joaquim Cruz, der brasilianische

Kopf gehabt, nach meiner Spieler-

Laufbahn im Fußball drin zu bleiben

und etwas in dieser Richtung zu ma-

chen." Günter Netzer dagegen wird

sich wahrscheinlich einem anderen

Aufgabengebiet zu wenden. Er sagt:

"Ich habe mein ganzes Leben nur

Fußball gemacht und muß irgend-

wann einmal etwas anderes zu, viel-

Felix Magath, der seinen Posten als

Kapitän der HSV-Mannschaft freiwil-

lig zur Verfügung stellte, um bei dem

Spieler/Manager-Vertrag nicht in In-

teressenskollisionen zu geraten, be-

kannte ehrlich, daß er zur Zeit für den

Managerposten noch nicht gerüstet

sei. "Ich bin überzeugt, daß ich in

zwei Jahren aber so weit bin. Ich habe

in Netzer ein gutes Vorbild", sagte

Magath, an dessen Stelle Ditmar Ja-

kobs in Zukunft HSV-Kapitän sein

Schwierigkeiten durch die Zwei-

gleisigkeit sieht Magath nicht auf sich

zukommen: "Ich werde beide Gebie-

te strikt voneinander abgrenzen.

Zwei Jahre bin ich in erster Linie

noch Spieler." Auch seine geplante

Rückkehr in die Nationalmannschaft

sieht er durch die neue Entwicklung

Die Nachfolgelösung für Netzer

könnte auch Trainer Ernst Happel

animieren, seinen bis 1985 laufenden

Vertrag beim HSV zu verlängern.

"Ich sehe in dem Vertragsabschluß

mit Magath sogar gute Voraussetzun-

gen dafür. Happel kennt die Qualifi-

kation von Magath und wird mit ihm

auch als Manager genausogut zusam-

menarbeiten können wie in der letz-

ten Saison als Kapitan", sagte Netzer.

für einen so guten Trainer, daß er ihm

einen lebenslangen Vertrag" geben

würde. Netzers hauptsächliches Pro-

blem, das er in den nächsten beiden

Jahren zusammen mit Magath ange-

hen will, wird es sein, geeignete

Nachfolger für die Leistungsträger

Magath, Jakobs und Kaltz zu finden.

Netzer hält den 58jährigen Wiener

wird.

nicht gefährdet.

leicht auch einmal anders leben."

kommt indes seinem Vorhaben, am 29. August in Koblenz den Meilen-Weltrekord (1609 m) Sebastian Coes (3:47,33 Min.) aus dem Jahre 1981 zu verbessern, immer näher. Gewissermaßen als Aufgalopp erzielte Cruz in Nizza auf der seltener gelaufenen 1000-m-Distanz die Zeit von 2:14,09 Minuten. Damit verfehlte er den Weltrekord Sebastian Coes nur um zwei

Überragend: Es scheint bald so, als könne Jurij Sedych aus der Ukraine den Hammer nur noch über die 85-Meter-Marke hinauswerfen und damit die gesamte Konkurrenz zur Staffage degradieren. In Budapest schleuderte der Olympiasieger von Mont-real (1976) und Moskau (1980) das Gerät 85,02 Meter weit. Sedych, der überragende Könner der letzten acht Jahre im Hammerwurf-Ring, hofft nun, daß sein Land 1988 die Ölympischen Spiele in Seoul nicht boykottiert, denn er möchte gar zu gern als dreimaliger Olympiasieger in die Sportgeschichte eingehen.

Gelnhausen - ein Dauerbrenner der internationalen Leichtathletik-Szene. 1978 wurde er in Prag Europameister über 400 m Hürden, 1984 gehört er noch immer zu den Top-Stars. In Nizza gewann er auf seiner Spezial-

Sicherheit: Harald Schmid aus

strecke in 48,26 Sekunden, das ist immerhin die drittbeste Zeit des Jahres. Zu den Geschlagenen gehörten in Nizza die beiden Amerikaner David Patrick und Bart Williams, Hieß es da nicht vor kurzer Zeit noch, die amerikanischen Stars mit Ed Moses an der Spitze würden Schmid zukünftig zu einer Art Punchingball degradieren? In Nizza sah es gar nicht danach aus, und Schmid erklärte nach dem Rennen: "Ich bin sogar noch etwas zögernd angelaufen, weil ich zuerst an einen Fehlstart geglaubt habe."

## Krank: Langer Jahren bin ich eingearbeitet"

liegt im Bett

Während die Arrivierten unter den Golf-Globetrottern in Frankfurt eintrafen und ihre ersten Übungsrunden für die am Donnerstag beginnende "Lufthansa - Offene deutsche Meisterschaft" spielten, konnten drei Ta-297 Teilnehmer aus 29 Nationen wieder die Heimreise antreten, ohne die Frankfurter Anlage überhaupt gesehen zu haben.

Sie mußten in Hanau durch die gefürchtete Montags-Qualifikation. wo über nur 18 Löcher 167 Pros und acht Amateure um nur noch 58 freie Plätze im Hauptfeld kämpften, das auf 130 Pros plus Amateure begrenzt ist. Diese schafften 60 Pros und nur ein Amateur, die 74 Schläge und besser spielten, bei schwerem Hanauer Platzstandard und Par von 73.

Die Qualifikationsbesten waren der Italiener Baldouvino Dassu und der Engländer Peter Barber mit großartigen 67 Schlägen vor dem im deutschen Klub in Wegberg tätigen Holländer Edger Theeuwen mit 69.

Von dieser Montags-Qualifikation befreit waren nach einem genau festgelegten Modus bisheriger Erfolge und Ranglistenplätze 74 Pros und vier Amateure, so daß am Donnerstag 139 Golfer (134 Pros und fünf Amateure) den 4tägigen 72-Löcher-Kampf um die fast verdoppelte Preisgeld-summe von 400 000 DM (Vorjahr 265 000 DM) aufnehmen.

Das heißt, Geld kassieren davon nur die besten 65 Pros, die nach 36 Löchern am Samstag und Sonntag nur noch weiter spielen dürfen. Diesmal wird mit 66 660 DM der Sieg, mit 44 400 DM der zweite, 25 020 DM der dritte Platz honoriert.

Einige Sorgen macht man sich um den deutschen Star Bernhard Langer (Anhausen), der als erster Deutscher 1981 und 1982 diese zum 50. Mal ausgespielte "German Open" gewann, denn der 27jährige laboriert schon seit Wochen an einer Nebenhöhlenentzündung und muß im Bett liegen. Der "Neue" bei der ZDF-Hitparade: Victor Worms löst Dieter Thomas Heck ab

# In die Bildmitte der Nation gerückt

Disposition, als Dieter Thomas Heck seine Demission ankündigte: Die einen denunzierten Heck (47) stets als das "personifizierte Megaphon eines repressiven Schlagerschwachsinns" (Frankfurter Rundschau), die Boulevardpresse, stets um Themen verlegen, nörgelte,...,der Moderator geht nun auf die 50 zu – für junge Schlager zu betagt" (so die "tz").

Kaum hatte der Moderator den Rückzug aus dem Schlagerrennen angezeigt, ließ sich ZDF-Unterhaltungschef Wolfgang Penk (46) Bänder und Bilder kommen, um nach "einem neuen, unverbrauchten Gesicht auszuschauen". Penk: Ich habe mir natürlich vor allem Moderatoren angesehen, die bei einem privaten Sender wie RTL live arbeiten müssen. Und da stand es bei mir nach einigen Wochen fest: Victor Worms ist der Mann

Victor Worms, am 30.8.1959 in Düsseldorf geboren, wollte eigentlich ins Zeitungsgewerbe. Da sich aber kein Volontariat nach dem Abitur finden ließ, schaute er bei RTL einmal vorbei. Frank Elstner, damals Chef des deutschsprachigen Radioprogramms von RTL, lud ihn zu einer Sprechprobe ein. Worms: "Und daraus wurde ein festes Engagement Das war im Oktober 1979."

Mit der Premiere des deutschsprachigen Privat-Fernsehens von RTLplus im Januar dieses Jahres öffnete sich für Victor Worms auch die Tür zum Bildschirm - so moderiert er jetzt die Sendung RTL-Löwenjagd. Bei RTL hatte er auch Tuchfühlung mit Thomas Gottschalk, dessen Senleicht. Andererseits ist die Chance, in die Bildmitte der Nation gerückt zu werden, zu groß, zu reizvoll, um sie ablehnen zu können."

So leichtfüßig, wie sich der Sonny-boy auch gibt ("Ich springe ins kalte Wasser"), so schwerfällig ist jenes Ritual des ZDF geworden, das seit dem 18. 1. 1969 den Schlagergeschmack der Nation zum merkantilen Hochgefühl der Schall- und Showfabrikanten mitgeprägt hat.

Vor zehn Jahren, als es noch keine Leerkassettenplage gab, die den Plat-tendrehern das Geschäft leerfegt, galt die Faustregel: Ein Titel, der in Hecks Hitküche bruzzelt, bringt es nach der Sendung auf 50 000 Singleverkäufe. Den fetten Jahren der Schallplatte sind die dünnen Tonträgertage von heute gefolgt: Der Fachhandel be-

E iner der großen Fernseh-Erbhöfe dungen er redaktionell betreute. Der klagt in diesem Jahr ein Minus vor stand zur personalpolitischen Abschied von RTL fällt Worms nicht zehn Prozent.

Die Plattenfirmen, die immer noch lant Gold verleihen und leise die Mi. nusbilanzen vor sich hinmurmelnwissen: Ihre Ware liegt wie Blei in den Regalen. Schmalhans heißt der Klängemeister: Der Geldbeutel bleib bei Platten zugeschnürt - die Teenie: schneiden sich ihre Hits lieber auf die billige Leerkassette um. Das koster fünf statt 20 Mark.

Victor Worms, der in diese sound strategischen Überlegungen einbezogen wurde, weiß natürlich, daß die ZDF-Hitparade, an der schon so (zu oft herumgebastetl wurde, mit Dieter Thomas Heck identifiziert wird Worms: "Heck ist ein Denkmal. Aber der Zuschauer wird einen Typ wie mich schon verkraften. Ich tue meir

Zeitungs-Vielleser Worms wird von keinerlei Komplexen geplagt, bejahi den deutschsprachigen Schlager und wirkt so suggestiv jungenhaft, daf ihm möglicherweise der Sprung ins Wasser glückt. Aber er muß sich darüber im klaren sein, daß er mit diese im Grunde veralteten, anachronisti schen Hitparade gegen den Strom dej neuen Medien schwimmt, die sich po lyglott über den Pop-Provinzialismus, hinwegsetzen werden.

Das ZDF täte besser daran, der Teenies ein Fenster nach draußer. aufzutun, wo Tone zu Trends gemacht werden: in England und der USA. Denn nur wer internationaler Standard erkennt und erfährt, ist imstande, hierzulande wie Spliff oder Siegel im Konkurrenzkonzert mitzu REGINALD RUDORF

#### **KRITIK**

#### Kakerlaken vor der Kamera

Der Titel des Reisefeuilletons ist irreführend, er läßt an den un-sterblichen Münchner Dienstmann Alois denken, der nach einem jachen Schlaganfall im Himmel sein Unwesen treibt. Also nicht Ein Münchner im Himmel von Ludwig Thoma, sondern Ein Münchner in New York von Wolfgang Fischer (ARD), Doch wenn man den Unterschied akzeptiert, amüsiert man sich schon.

Der Fischer macht sich erst gar nicht die Mühe, etwa ein geistiges oder ungeistiges München oder Schneizheuth in der amerikanischen Riesenstadt nachzubauen, er beschränkt sich auf das Aufspüren der heiteren bis erstaunlichen Besonderheiten, läßt die Kamera auf die Kakerlaken (oder umgekehrt) los, treibt einen Landsmann auf, der sein Glück mit deutschen Schnellwürsten macht, führt kuriose Erfindungen vor und man ist's zufrieden.

New York ist so groß und so reich an Besonderheiten, daß Fischer noch lange so wirken kann. Da braucht er gar nicht betont bayerisch zu werden. Schön wär's freilich, wenn Bayern etwas stärker durchschlüge; und die

Brücke zwischen Coney Island und der Publinger Au zu schlagen ist ge-

#### Die Maskerade des Erlösers

K einen Zweifel ließ die Autorin Maria Neocleous daran, worum es ihr mit dem ersten Beitrag des Dreiteilers Weisheit aus dem Osten (ZDF) ging: die Demaskierung des Gurus Thakarsingh, selbsternannter Meister, Erlöser von eigenen Gnaden. Ein Guru, der sich wahrlich als lohnenswertes Objekt kritischer Recherche entpuppte. Da heßen sich dann auch all iene Urteile bestätigen, die nicht vernebelte Gemüter gerne gegen die heilsverheißenden Softies aus Indien ins Feld führen.

Mit Sanftmut in der Stimme und den Blick in erleuchtete Ferne gerichtet präsentierte sich ein Guru, dessen Legitimation im dunkeln liegt dessen pseudoreligiöse Botschaft mit übelster synkretischer Verunstaltung geziert ist. Daß derlei Brimborium nur selten mit der Wirklichkeit in Einklang steht, offenbarte die Autorin mit akribischer Genauigkeit. Psychoterror, Fehltritte des Meister, un-

durchsichtiges Finanzgebaren und sonstige Ungereimtheiten brachten an den Tag, daß diese Heilslehre vor allem materielle Berechnung als Maß. aller Dinge kennt. Am Ende blieb nur das Bild eines Scharlatans, über des ::: sen Maskerade man nicht mehr la-

Doch wer sich dann nach diesem Film auf derlei gesicherter Erkennt-nis beruhigt im Sessel zurücklehnte, hatte sich, wie auch leider die Autorin, zu früh zufrieden gegeben. Ähnlich beiläufig, wie sie mit der Kamera umging und Bilder produzierte, die nur Randwerk des eindringlichen Kommentars waren; überging sie beinahe gänzlich die Frage danach, was denn eigentlich diese Heilslehren für aufgeklärte Mitteleuropäer so anziehend macht, warum manch hartgesottener Rationalist im Angesicht eines Gurus der Mystik anheim fällt. Da scheint doch ein Nerv der Zeit getroffen im Vakuum einer unerfüll- -ten Sehnsucht

Wer die wachsende Zahl der Anhängerschar fernöstlicher Gurus vo hängerschar fernöstlicher Gurus vol.

Augen hat, wird den Versuch einer Antwort auf diese Frage anmahnen müssen. Da bleibt zu hoffen, daß die noch folgenden Beiträge mehr Aufschluß geben werden.

WOLFGANG WISCHMEYER



#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

15.00 Siebenschön Puppenspiel der Kleinen Bühne 15.30 Der Spotz vom Wattrafplatz 16.00 Tagesschau 16.10 Gesuckt wird ...

Filmkomödie von Peter Stone

dadurch geraten alle in Gefahr, denn ein Unbekannter wilt ihnen den Ruhm nicht görnen.

rich Doris Bierett: "Unter der Laterse" Ein literarisch-lockerer Abend im

11.55 Umscho

15.05 houte
15.05 Wie sechs Finger on der Hand
15.25 Trickbaeboes
15.35 Ferienkalender
15.35 Madita
16.20 Lassies Abentseer
in Handfords Point (3)
16.45 Breakdance
17.00 houte / Aus des Länders
17.15 Tele-Bustrierte
Ansch Anschi, heute-Schlagzeiler 18.05 Der k Der lange Treck In der Wüste

19.00 beute 19.30 Na sewasi
20.15 ZDF Magazin
Vorgesehene Themen: Die Fälschung im "stern" / Deutsche Froge weiter offen / Lufthansa in Privatbesitz?

Magazina Gentaul (Kunnthal)

Moderation: Gerhard Löwenthal Das Alptroumschlößchen 21.45 beute-journal 22.95 Mittwockslotto – 7 qus 38 Spiel 77

22.16 Reisebilder ous der DDR

Mecklenburg – das verspätete

Land Film von Günther Geisler

22.40 Die Verleugnung
Fernsehspiel Fernandering Ferna

Maigret in Arizona



**Eine kleine Pau**reitung für das königliche Fest-Cassel (Die Schlo - ARD, 20,15 Ukr) FOTO: HIPP

## Ш.

WEST 17.30 Schulf

NORD/HESSEN Gemeinschaftsprogramm: 18.30 Aus der Klamette Horold Lloyd in:

wollte
Wie hat ihn der Erfolg verändert,
wie steht er zur Gewalt, wie hält
er es mit der Kirche – des waren
einige der Themen, über die fünf
Jugendliche mit Udo Lindenberg sprachen.

WEST/NORD/HESSEN Gemeinschaftsprogramm: 00 Tagesschav 15 Mittwocks im ill.

Live ous Horburg

Als die welden Geister komen

Wie die Papuas vor 50 Jahren Ihre
Entdecker erlebten
Ein Film von Bob Connolly und Ro-

bin Anderson 22.39 Houte Couture Fronzösischer Spielfilm (1944)

0.15 Letzte Nochrichten SÛDWEST

Nur für Baden-Württemberg: 19.00 Abendschap Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Abendschou Nur für das Saarland: 17.00 Seer 5 regional Gemeinschaftsprogramm:

19,25 Nachrichten 19,38 45 Fieber (5) 20,15 Wanderman 21.00 Der Schrecken schielcht derch die

Nectst
Amerikanischer Science-fiction

21.45 Gigants 22.45 Z. E. N. iten der Ger

#### se bei der Yorbemahi leisten sich Jacqueline Bisset und Jean-Plerre

#### Tun tippen sie wieder. Skatnicht verheimlicht werden: 16 Spielführer tippen den ViB Stuttgart als alten und neuen Meister. Wenn anschließend die nächste Umfrage un-

rechten Stammverteidiger und der der zweiten Torhüter.

deutschen Heldentenöre zu verschicken, freilich auch an deren Chorknaben. ·

Zuviel des Aufwandes? Wohl kaum, denn solcherart volksbegehrlicher Unsinn wird schließlich nicht nur in diesem Lande verzapft. Das können die Franzosen, wenn es um die Tour de France geht, auch sehr schön oder die Holländer vor einer Eisschnellauf-Weltmeisterschaft. Da war das Königshaus manchmal anderer Meinung als das Kabinett.

Zugegeben, die Sache hat auch ihren Reiz. Und würde man die Umfragen auf Expertenrunden beschränken, gäbe es auch wieder böses Blut. Denn wer ist denn nun eigentlich Experte? KLAUS BLUME

STAND PUNKT / Wer ist denn nun Experte?

brüder und Mannschaftskapi-täne, Altbundestrainer und solche, die es nie werden. Landauf, landab fomiert sich eine einzige große Gemeinschaft von Prognostikern, denn am Wochenende geht's wieder los: 22. Saison der Fußball-Bundesliga. Und alle Jahre wiederholt sich das gleiche Spielchen: Na. wer wird denn wohl Meister?

Das wiederum führt zu Statistiken sonderbaren Zuschnitts, denn Ordnung muß schließlich herrschen in diesem Umfrage-Karussell. Der Sport-Informationsdienst Düsseldorf zum Beispiel hat gestern die Herren Mannschaftskapitäne um Aussagen bemüht. Das Ergebnis soll

ter den Mittelstürmern grassiert und das Ergebnis von dem der Mannschaftsführer abweicht, was dann? Dann ließe sich daraus ein interessantes Mittel errechnen, freilich unter Hinzuziehung der Stimmen aller

Wer dazu noch Volkes Stimme hören will, starte zusätzlich eine Umfrage unter der Vereinigung mittelrheinischer Rohrleger und südhessischer Drahtflechter. Sollte sich das Ergebnis als einseitig erweisen, wäre ein solcher Fragebogen auch an alle

Ein ganz gewöhnlicher Millioner schwindel

(1977) Mit George Sagel, Jacqueline Bis-

gel: Christoph Rueger

Film (1958) . 22.15 Jack Arnold erzählt (7) 22.30 Die Internationale (3) Der Weltbürgerkrieg 25.15 Nachrichtes BAYERN 19.80 Um 19.50 Unterheitung am Mittwock 19.50 Ein Original wird 78 Zum Jubliöum des Blasius Sigl Sommer 20.00 Ein Herz und eine Soole 28.45 Zeitspiegel 21.36 Rendschor

22.50 Der Lack ist ab

25.20 Runder

18.80 Tagesschau und Tag 10.23 Ehen vor Gericht Von R. Essberger

schwindel
14.55 Die rote Zora und ihre Bande
17.25 Dector Sauggles
17.50 Tagesschau
Dazw. Regionalprogramme
20.05 Tagesschau
20.15 Die Schlemmerorgie
Einkomödie von Beter Ste

Mit searge sagel, Jocquesine bis-set u. a.

Regle: Ted Kotcheff
Drei Köche und eine Köchin, die
bei einem Festbankett für die Königin von England ihr Können
trefflich unter Beweis stellen, werden für die Wahl der "Besten Köche des Jahres" nominiert. Doch

Sportfest Aufzeichnung vom seiben Abend aus dem Letzigrund-Stadion in Zü-

Milieu Musikalische Lehtung und am Flü-

## Myrte im Brustbeutel

eka - Im "Land, wo die Zitronen blühen", von Banditen überfallen zu werden ist ein Erlebnis, das schon so manchem Reisenden zuteil wurde. Bislang war man immer geneigt, diese Vorkommnisse als unangenehm einzustufen und als Mißgeschick abzubuchen. Aber das ist nicht richtig. Diese Betrachtungsweise läßt zwei Überlieferungen außer acht. Die eine, daß es eine noble Tradition alter Kulturvölker ist - das Land der blühenden Zitronen gehört dazu –, dem Gast zu bieten, was er wirklich begehrt. Die andere - und die korrespondiert damit -, daß jeder Reisende eine Abenteurernatur ist, daß er das Ungewöhnliche, Überraschende erwartet und sucht.

Um dieses Bedürfnis zu befriedigen – und nur aus diesem Grund –
werden Brieftaschen entwendet,
Fahrzeuge geknackt, wird
Schmuck geraubt. Auch das Niederschlagen von Feriengästen dient
einzig dem Ziel, unbekannte Gefühlsweiten zu vermitteln, denn

kein Kriminalroman vermag nur annähernd den Schauder zu erzeugen, den ein vom Leib gerissener Brustbeutel aufkommen läßt. Auf diese Weise aus dem üblichen Freizeittrott gebracht, erlebnisgetränkt und mit Erzählenswertem versorgt, werden die Urlauber im nächsten Jahr noch eiliger die Grenze zum Land, "wo still die Myrte und hoch der Lorbeer steht", überschreiten.

Daß den italienischen Fremdenverkehrsverbänden für dieses Bemühen, Touristen neue Reize zuzuführen, bislang in keiner Stellungnahme, in keinem Prospekt oder einer sonstigen Veröffentlichung deutscher Reiseunternehmer gedankt wurde, ist ein Versäumnis. Es sei deshalb hiermit ein wenig gemildert – bei allem Verständnis dafür, daß Diskretion vonnöten ist.

Trotzdem sei eine Anregung nicht verschwiegen. Wie wäre es, wenn sich Italiens Fremdenverkehrswirtschaft mit einem kleinen Gastgeschenk, das jedem Fremden ausgehändigt wird, verabschiedete? Einem Tüchlein zum Beispiel mit der Inschrift: "Und Marmorbilder stehen und schaun dich an,/was hat man dir, du armes Kind, getan."

Hip Hop Culture: Stan Lathans Film "Beat Street"

## Breakdance in der Bronx

Das Schema der neuen amerikanischen Musik- und Tanzfilme von "Saturday Night Fever" über "Fame" und "Flashdance" bis zu "Footloose" ist stets dasselbe: Junge Außenseiter und Underdogs tanzen sich aus kargen Verhältnissen mit Energie und Optimismus über alle Hindernisse hinweg in die lichten Höhen des amerikanischen Traums. Wichtig sind dabei aufpeitschende Musik und mitreißende Tanzeinlagen; die Handlung

darf nicht stören.

Stan Lathans halbdokumentarischer Film "Beat Street" reiht sich makellos in dieses Genre ein. Nach Charlie Ahearns "Wild Style" und Joel Silbergs "Breakin" ist es der dritte Breakdance-Film, der in der Bundesrepublik zu sehen ist, nach Auskunft des Regisseurs "der einzig authentische", tatsächlich der am

ehesten sehenswerte.

Dieses Kulturphänomen trägt mittlerweile die Bezeichnung "Hip Hop Culture", wozu nicht allein die Roboter-Verrenkungen des Breakdance zählen, wie sie jüngst bei der olympischen Abschlußfeier brillant vorgeführt wurden – sondern auch das Scratchen der Discjockeys, das Rappen der Sänger, das Sprühen der

Kenny (Guy Davis) ist der begabteste Breakdancer, Lee (Robert Taylor) der heißeste DJ, Ramon (John Chardiet) der flinkeste Spraydosen-Artist. Sie sind arbeitslos und finden ihren Lebensinhalt in den glitzernden Diskotheken oder in nächtlich verlassenen U-Bahn-Depots. Streit wird – Jogging-Anzüge rot gegen Jogging-Anzüge blau – im akrobatischen Breaking ausgetragen, im Falle Ramons durch Besudelung edelster Graffiti-Art.

Ramon ist der tragische Einzelgänger. Als er seinen neidvollen Konkurrenten mit der grauen Sudel-Spraydose auf frischer Tat ertappt, kommt es zum Handgemenge und zum gemeinsamen Tod an der Subway-Stromschiene

Ramon hinterläßt Frau und Kind, und so versammeln sich die solidarischen Tanz- und Gesangsgruppen aus der Bronx zum Benefiz-Showdown im Szeneclub Roxy. Dieses Finale ist der charismatische Höhepunkt eines Filmes, der die Erzählstruktur musikalisch-rhythmischen Gesichtspunkten unterordnet und die Schutthalden und Brandmauern der Slums auf Fotogenität überprüft. Klar, daß dabei die intendierte sozialkritische Botschaft auf der Strecke bleibt; allerdings wäre das Publikum eines solchen Filmes daran auch am wenigsten interessiert.

eressiert. DIETMAR BITTRICH

Bad Hersfelder Festspiele: Gluck und Monteverdi

## Der allerbesten Gattin

M it Opernaufführungen in der ro-manischen Stiftsruine wird seit vier Jahren die Festspielzeit in Bad Hersfeld abgeschlossen. Bad Hersfeld als Zentrum früher Opernkunst das ist das Ziel des Dirigenten Siegfried Heinrich. Nach Gustav Rudolf Sellners Inszenierung des "Orfeo" von Claudio Monteverdi gab es 1982 mit des gleichen Komponisten "Krönung der Poppäa" in der Regie von David Walsh einen künstlerischen Reinfall erster Ordnung. Heinrich, dem gerade dieses Werk sehr am Herzen liegt, erreichte in diesem Jahr schon eine Neuinszenierung und brachte außerdem Glucks "Orpheus und Eurydike" zur Premiere.

Mit der Monteverdi-Inszenierung von Theodor Gerhard Kobler hatten die Verantwortlichen diesmal mehr Glück, wenn auch kein ungetrübtes. Kobler nutzt die 1200 Quadratmeter große Spielfläche und scheut sich nicht, die Sänger zu ihren Auftritten den 55 Meter tiefen Bühnenraum durchschreiten zu lassen. Apsis und Steinportale der Ruine läßt er in wechselndem Licht zu Bestandteilen seiner Regie werden. Ohne Requisiten-Schnickschnack versucht er, die affektgeladene Handlung vom Aufstieg der Geliebten Neros zur Kaiserin von Rom zu verdeutlichen.

Da die Regie auf Bildwirkung vertraut, wird sie zuweilen zu statuarisch. Allerdings verführt das von Siegfried Heinrich geleitete, auf historischen Instrumenten spielende Orchester nicht gerade zu Temperamentsausbrüchen. So gut das mit dem kargen Instrumentarium des 17. Jahrhunderts besetzte Ensemble die Stimmen zur Geltung kommen läßt, so fragwürdig ist es, ob mit solch einem Orchesterklang auf Sparflamme wirklich mehr für den heutigen Zuhörer gewonnen wird als die trügerische Illusion, eine Rekonstruktion des Originals zu erleben.

Die Solisten sind überzeugend in ihrer stilistischen Homogenität. Herausragend der britische Altus von David Cordier in der Rolle des unglücklichen Ottone und der Tenor Thanos Petrakis als Nero. Ingeborg Most als Kaiserin Vittoria, die von Nero verbannt wird, trifft genau den Ton der kühlen, auf Rache sinnenden Verstoßenen. Despina Calafati in der Rolle der Poppäa wirkt darstellerisch etwas bieder-brav, was aber durch die vokale Interpretation wettgemacht wird. Die einzige Travestie-Rolle, die Amme der Poppäa, gestaltet der Kontra-

Tenor Axel Reichardt zu einem ausgeflippten Kabinettstück, das den getragenen Charakter der Inszenierung wohltuend sprengt.

Bei Glucks "Orpheus", der in deutscher Sprache gesungen wird, wähnt man sich in einem schlechten Broadway-Musical Was das ruhige Bad Hersfeld seinen Besuchern an Glitter und Glamour schuldig bleibt, versuchte Regisseur Mario Corradi in dem Sakralraum der Stiftsruine nachzuholen. Man traut sich kaum, das Wort von der Gluckschen "Reformoper" in Zusammenhang mit dieser Aufführung niederzuschreiben. Den herrlichen, klar gegliederten Kirchenraum läßt der Regisseur verschan-deln durch ein klassizistisches Pappmaché-Piedestal und die Attrappe einer römischen Grabkammer mit der sinnigen Inschrift "Der allerbesten

Personenregie beschränkt sich darauf, Eurydike je nach Bedarf in diese Todesgruft hineingehen oder herauskommen zu lassen. Orpheus darf oder muß zwei Stunden lang die Rampe abschreiten, als ob er seinen Text zu memorieren hätte, während Amor die überwiegende Zeit auf der Grabkammer neckisch herumlümmelt. Um das ganze farbiger zu gestalten, werden je nach Stimmung mal endlos lange goldene Stoffbahnen, mal schwarzes Plastiktuch ausgelegt, auf denen Chor und Ballett in dilettantischen Zeitlupen-Bewegungen oder mit hektischem Armgewedel in Position zu gehen haben.

Auch musikalisch fällt die Gluck-Aufführung weit hinter Monteverdi zurück. Der Dirigent, wieder Siegfried Heinrich, brauchte bei der Premiere mehr als eine Stunde, um die Frankfurter Symphoniker zu einigermaßen akzeptablem Zusammenspiel zu bewegen. Die Chöre waren durchweg matt und konnten die ihnen von Gluck zugedachte handlungstragende Rolle in keiner Sekunde ausfüllen. Neben dem angenehmen Sopran von Erika-Maria Lehmann (Amor in beiden Opern) und der gegenüber ihrer Poppäa-Darstellung blassen Despina Calafati als Eurydike war wiederum der Altus Davie Cordier als Orpheus stimmlich das herausragende Merkmal der Gluck-Aufführung. Nach dem diesjährigen Monteverdi-Gluck-Wechselbad bleibt Skepsis bei der Frage, ob Bad Hersfeld zu einer überzeugenden szenischen Konzeption in

Sachen "Frühe Oper" findet. ALBIN HÄNSEROTH "Wallfahrt kennt keine Grenzen" in München

# Fremdlinge, Pilger sind wir alle

zu Sachssen, nach dem Heyligen grab geraist...", liest man auf einer Pergamenthandschrift aus dem Jahre 1498, die von der Jerusalemfahrt des Herzogs Heinrich des Frommen von Sachsen berichtet. Daneben liegt eine handgeschriebene Urkunde aus Santiago de Compostela von 1412. Sie bestätigt dem Edlen Herrn Johannes Scoenyous aus Mecheln, der einen Mann namens Arnold Bau erschlagen hat und deshalb seine Pilgerfahrt antreten mußte, daß er "peregrinaciones suas bene ac perfecto peregisse", also von seiner Schuld entbunden ist. Diese frommen Dokumente, herübergerettet über die Jahrhunderte, sind jetzt in der Münchner Ausstellung "Wallfahrt kennt keine Grenzen" im Bayerischen Nationalmuseum zu sehen.

Mit insgesamt 472 Beispielen – kostbaren Skulpturen, Gemälden, Kupferstichen, Kleidungsstücken, Münzen und anderen sehr verschiedenartigen Objekten – wird das außerordentliche Phänomen der christlichen Wallfahrt dokumentiert. Doch so einfach sich diese Ausstellung auch auf den ersten Blick darbietet, so naiv manche dieser Devotionalien auch anmuten mögen, der Besucher spürt sehr bald, daß es hier um viel mehr geht, um einen Ausdruck volkstümlicher Religiosität, die ungeachtet aller "modernen Theologien" noch heute ihre Kraft nicht verloren hat.

Dem puristischen Volkskundler wie dem säkularisierten Historiker soweit es diese Spezies, die wissenschaftliche Offenheit durch Vorurteile eingrenzt. überhaupt gibt - muß die letzte Dimension verborgen bleiben, denn das Phänomen Wallfahrt und damit diese Ausstellung - setzt Verständnis für das Wesen des Christentums voraus. In den Wallfahrten kommt ein tiefer Glaube zum Ausdruck, die Bereitschaft, für begangene Fehler zu büßen und Verzeihung für Schuld zu erlangen, aber auch für glückliche Vorkommnisse zu danken und um Hilfe, Heilung und Gnade für den weiteren Lebensverlauf zu bitten.

Es ist anrührend und erstaunlich, wenn man sieht, wie durch all die Jahrhunderte hindurch bis hinein in unsere Tage Scharen gläubiger Menschen mit einem außerordentlichen Mut und der Bereitschaft, Entbehrungen auf sich nehmen, um ihr Ziel zu erreichen, Wallfahrten unternahmen. Im Mittelalter waren diese weiten Reisen mit kaum vorstellbaren körunter verstärkt durch asketische Bußübungen oder die Verpflichtung, sich auf demütigende Weise, nämlich durch Betteln, ans Ziel zu bringen, immer von dem Bewußtsein begleitet, daß eine Rückkehr in die Heimat ungewiß war.

Wallfahren – das Verlassen der Heimat, der Gang in die Fremde, die Einkehr am heiligen Ort – ist also auch als konkrete, zeitlich und räumlich orientierte Gestaltung der überzeitlichen Idee des "homo viator", des Menschen zu sehen, der als Fremder und Pilger in dieser Welt dem himmlischen Jerusalem entgegenstrebt.

Diese verinnerlichte Welt drängt jedem Fürsten, Hertzog Heinrich zu Sachssen, nach dem Heyligen grab geraist . . . ", liest man auf einer Pergamenthandschrift aus dem Jahre Diese verinnerlichte Welt drängt jedoch schon immer nach handgreißlichen, nach wahrnehmbaren Dingen, nach konkreten Stätten, wo man auf die Heiligen, auf das Heil traf.

Der Hauptteil dieser Ausstellung ist deshalb den großen Pilgerorten -Jerusalem, Rom und Santiago de Compostela - gewidmet. Die ersten christlichen Pilger strebten an die Stätten des Wirkens und Leidens Jesu im Heiligen Land und an die Gräber der Apostel Petrus und Paulus in Rom. Später kamen dann die Grabstätten der frühen Märtyrer hinzu. Vor allem am Beispiel Jerusalems wird die historische Entwicklung verdeutlicht: Ein Idealmodell der Stadt, von dem Straubinger Drechsler Jakob Sandtner um 1570 aus Lindenholz geschaffen, zeigt eine kunstvolle Rekonstruktion der antiken Stadt, die allerdings keinen Wert auf topographische Richtigkeit legt: ein flaches, kubisches Häusergeviert, dazwischen das herausragendste Gebaude, der goldene Tempel auf einem durch mächtige Konstruktionen gestützten Plateau. Daneben sorgfältig gearbeitete Modelle der Grabkapelle aus dunklem Olivenholz, verziert mit Perlmutterintarsien, die als Pilgerandenken ins Abendland gebracht wurden. Geschaffen wurden sie unter Aufsicht der Franziskaner, die im Heiligen Land die "Lateiner" vertra-

Wasser aus dem Jordan, Öl von Ampeln in der Grabeskirche, Erde, Steinchen und getrocknete Pflanzen sind die ältesten und zugleich heute noch die beliebtesten Andenken, die die Heilig-Land-Pilger mit nach Hause nehmen. Neben Jerusalem war Rom die heiligste Stadt. Von den historischen Romführern über die Papstmedaillen bis zu den Ziegeln von der Heiligen Pforte in St. Peter ist in dieser Schau alles ausgebreitet. Man liest erstaunt, daß Maria Ward, die Begründerin der Englischen Fräulein, bereits 1621 nach Rom pilgerte, und nicht ohne Bewunderung sieht man ihren großen Pilgerhut und ihre klobigen Schuhe, die sie auf dieser beschwerlichen Reise trug. Eine bunte, wundersame, fromme Welt offnet sich hier vor unseren Augen.

Pilgerzeichen, vor allem die Jakobsmuschel, sollten die Reisenden
auf ihrem Weg zu einer heiligen Stätte kenntlichmachen und schützen.
Mirakelbücher, Devotionalien und
Votivgaben findet man hier zuhauf.
Opfergaben aus Holz, Wachs, Ton
oder Metall. Kinderkrücken, ja sogar
in Silber gefaßte Backenzähne und
Gallensteine, in Silbermanschetten
gefaßt, bezeugen die unterschiedlichsten Anliegen der Wallfahrer.
Die grenzübergreifende Bedeutung

Die grenzübergreifende Bedeutung der Pilgerfahrten wird schließlich an Wallfahrtsorten aus aller Welt dokumentiert: Altötting, Montserrat, Lourdes, Einsiedeln, Mariazell, Aachen und Tschenstochau – sie alle sind auch heute noch Simmbilder eines Erdenlebens, das als langer, mühsamer Weg zu einem höheren Ziel verstanden werden muß (bis 7. Oktober, Katalog 14 Mark, Handbuch 35 Mark).

k). ROSE-MARIE BORNGÄSSER



Das Jesuskind als Pilger: Holzfigur mit textiler Bekleidung in Santiaga



Schwarze Mutter von Tschenstochau: Bäuerliche Nachbildung (Krakau, 19. Jh.), beide Wallfahrtsbilder aus der Münchner Ausstellung FOTOS: WERNER NEUMEISTER

Schriftsteller und ihr Lieblingsbrunnen (IX): Hans Weigels Danubius-Brunnen im Herzen Wiens

# Erinnerung an Vater Rhein und Mutter Donau

Es ist für den Kunst- und den Zeitkritiker sehr schwierig, die Wirkung dessen, was er schreibt, festzustellen. Schreibt er gut über ein Theaterstück und das Stück hat Erfolg, hat es Erfolg, weil es gut ist, oder hat es Erfolg aufgrund der positiven Kritik? Und umgekehrt.

Manchmal hat der polemische Journalist negativen Erfolg. Ich schrieb einmal scharf gegen unseren Unterrichtsminister. Man sagte mir: "Du hast den Minister gerettet!" Die Regierung wollte ihn ausbooten, da kam der Artikel, und man wollte nicht den Anschein erwecken, daß ich ihn gestürzt habe.

Einmal aber habe ich durch Geschriebenes das Wiener Stadtbild verändert, unwesentlich zwar, aber immerhin: Und darauf bin ich sehr stolz.

Wo die Wiener Innenstadt von einer Bastei umgürtet war, welche um die Mitte des vorigen Jahrhunderts geschleift wurde, haben sich als ihre Reste einige Hügel erhalten, die erhaltenswert waren, zum Beispiel jener Hügel unweit der Wiener Staatsoper, der das Palais des Herzogs Albert von Sachsen-Teschen und seine illustre graphische Sammlung, die Albertina, trägt.

Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Stadt Wien stark lädiert und von Trümmern entstellt war, galt die Erneuerung auch einem, unterhalb der Erhöhung, sozusagen zu ebner Erde befindlichen Brunnen. Er bestand aus zwei zentralen Riesenfiguren, die Stadt Wien (Vindobona) und den Fluß Donau (Danubius) darstellend, rechts und links in Nischen kleinere Figuren, andere Fhüsse der Monarchie verkörpernd, die Enns, die Mus, die Drau, den Inn zum Beispiel, die Theiss, die Save und andere. All diese

Personifizierungen, aus Marmor gefertigt, waren (sind) von abnormer Scheußlichkeit, bildnerische Angstträume, den Stil heutiger Souvenirs

schlechts ist. Als Kind habe ich das Riesenpaar immer als Vater Rhein und Mutter Donau empfunden.

Der Nestor des Wiener Kabaretts,

vergrößert vorwegnehmend.

Besonders dumm war (ist) es, daß
die Donau in der plastischen Darstellung des Brunnens männlichen Ge
Der Nestor des Wiener Kabaretts,
Rudolf Weys, hat eine sehr hübsche,
oft wiederholte Kabarettnummer im
Dreivierteltakt geschrieben, da heißt
es unter anderem:



"Der Bildhauer sah uns symbolisch…": Figuren am Wiener Danubius

"... der Bildhauer sah uns symbo-

er haute heraus uns aus Stein.

Ja, es können die schönsten Flüsse
das schlachste Denkmal sein."

Und tatsächlich: bei der Feststellung, welches Wiener Denkmal das häßlichste sei, würde dieser sogenannte Danubius-Brunnen trotz vielfacher Konkurrenz spielend den ersten Preis gewinnen.

Im Jahr 1869 wurde er enthüllt, nach 1945 wurde das ganze Ensemble verändert. Die ehrwürdige Albrechts-Rampe mußte einer Treppenanlage weichen, das bedingte auch eine Reduktion der Brunnen-Anlage.

Weiterhin besinden sich im Zentrum die Lady Wien und der Sir Donau, oberhalb von Wasser. In ihren Nischen rechts und links von ihnen stehen zu ihren Seiten nur noch zwei kleine Fluß-Statuetterln. Alles andere fließende Gewässer ist weggemauert. So weit, so gut, beziehungsweise so

immer noch gar nicht gut.

Doch die Grenze des Wahnsinns war überschritten, als die beiden Fluß-Figuren ihre Inschriften behalten hatten: "Save" beziehungswei-

se "Theiss".

Da war also im Herzen einer Republik zweier Flüsse ehrend gedacht, die mit dieser Republik nicht das geringste zu tun hatten.

Da schrieb ich eine böse Glosse. Und siehe da: Die Flüsse blieben, aber ihre Namen wurden immerhin gelöscht.

Und immer, wenn ich dort vorbeigehe, schwellt Stolz meine Brust. Durch die Macht der Kritik war der Brunnen zwar nicht weniger häßlich, aber immerhin etwas weniger blöd geworden. HANS WEIGEL

## **JOURNAL**

Pompejus-Denkmal in den Pyrenäen entdeckt? AFP, Perpignan

Das Fundament eines Siegesdenkmals ist bei Le Perthus in den östlichen französischen Pyrenäen entdeckt worden. Möglicherweise handelt es sich um das Denkmal, das der römische Feldherr Gnaeus Pompejus Magnus (106-48 v. Chr.) errichten ließ und das insbesondere von Plinius erwähnt wurde. Wissenschaftler legten eine rund 30 Meter lange und vier Meter hohe Reihe von jeweils einer Tonne schweren Steinblöcken frei, bei denen es sich um die Basis der "Trophäen" des Pompejus handeln könnte, die Plinius an der Grenze zwischen Gallien und Iberien, vermutlich in der Nähe des heutigen Fort Bellegarde, ansiedelte. Pompeius hatte dort im Jahr 71 v. Chr. nach dem Tod des aufständischen Generals Sertorius und nach der Niederschlagung der Unruhen in Iberien ein Denkmal errichten lassen, das seine 876 zwischen den Alpen und der iberischen Halbinsel errungenen Siege feierte.

Ein echter Tizian stand im Keller

AP, Florenz
Ein Gemälde, das im Keller eines
Hauses im mittelitalienischen Dorf
Sant' Egidius alla Vibrata gefunden
wurde, stammt von Tizian. Kunstprofessor Giuseppe Fiocco versicherte verbindlich, das Bild, das
zwei Heilige darstellt, sei "zweifellos" ein Werk des großen Meisters der Hochrenaissance. Fachleute hatten gleich nach der Entdekkung des Bildes vor zwei Jahren
mit der Untersuchung und der Restaurierung dieses Fundes begonnen.

Kanadische Filme für Toronto

AFP, Toronto Die zehn besten kanadischen Filme sind für das Filmfestival von Toronto ausgewählt worden, das vom 6. bis zum 15. September stattfindet. Die Auswahl wurde jetzt bekanntgegeben: "Mon oncle Antoine" von Claude Jutra, "Goin' down the road" von Donald Shebib, "Les bons debarras" von Francis Mankiewicz, "L'apprentissage de Duddy Kravitz" von Ted Kotcheff, "Les ordres" von Michel Brault, "The grey fox" von Philip Borsos, "J. A. Martin photographe" und "Pour la suite du monde" von Pierre Perrault und Michel Brault sowie "La vraie nature de Bernadette" und "Nobody waved good-bye" von Donald Owen.

"Abiturjournal" soll Schulabgängern helfen

dpa, Düsseldorf
Mit einem "Abiturjournal" will
die AOK-Düsseldorf Abiturienten
und Fachhochschülern bei der immer schwieriger werdenden Berufswahl helfen. Oberstufenschüler aus
verschiedenen Regionen haben in
der kostenlos beziehbaren Broschüre ihre Erfahrungen mit Bewerbungen für Studium und Beruf zusammengestellt, um so ihren jüngeren
Mitschülern einen Weg durch das
Labyrinth der Ausbildungswege zu
bahnen.

Die "Reihe Film" besteht zehn Jahre

Die "Reihe Film", die im Carl Hanser Verlag erscheint und bedeutenden Regisseuren und Schauspielern sowie Filmländern gewidmet ist, besteht jetzt zehn Jahre. Die sogenannte "blaue Reihe" ist damit die älteste Filmbuchreihe in der Bundesrepublik. In diesen Tagen ist als 30. Band "Rosa von Praunheim" herausgekommen. Zur Buchmesse im Oktober wird u.a. der Band "Michelangelo Antonioni" ausgeliefert.

Künstler stellen eine Gemeinschaftsarbeit vor

"Feder und Stift" lautet eine Gemeinschaftsarbeit von je 22 ost-, mittel- und auslandsdeutschen Grafikern und Autoren der Künstlergilde Nordrhein-Westfalen, die jetzt in der "Werkstatt Andreas Gryphius" erschienen ist. Die Grafiken, Kurzgeschichten und Gedichte nehmen Bezug auf die alte Heimat und die Wahlheimat. Gefördert wurde der Sammelband vom Düsseldorfer Sozialministerium.

Jagd auf "Terroristen" im Festspielhaus

dpa, Salzburg Mit Entsetzen Scherz getrieben hat Götz Friedrich bei seiner Salzburger Festspiel-Inszenierung von Luciano Berios "Un Ré in ascolto". In der dritten (und letzten) Aufführung ließ Friedrich zwei "Terroristen" im Foyer Schüsse abgeben und dann, von "Polizisten" verfolgt. die Bühne stürmen. Die diensthabenden richtigen Polizisten wußten von diesem Regieeinfall nichts. Als sie in ihrem Dienstzimmer im Festspielhaus die Schüsse hörten, eilten sie auf die Bühne, wo sie dann über Schein und Sein informiert wurden.

# Schädlinge mit deren Von JOHNNY Erreitung E s gibt ihn also doch - den Yeti. Mal hat er einen grauen, mal einen gelbbraun behaarten Waffen schlagen

Internationaler Insektenforscher-Kongreß in Hamburg

Die Land und Forstwirtschaft ist auf dem falschen Weg: Statt Chemie im Kampf gegen Schädlinge sollten besser Marienkäfer und andere Insekten gegen ihre krabbelnden und geflügelten Artgenossen eingesetzt werden. Das erklärte der Kongreßpräsident Professor Berndt Heydemann aus Kiel auf dem internationalen Kongreß der Insektenforscher im Congress Centrum Hamburg (CCH). 2500 Wissenschaftler aus rund 90 Ländern wollen sich in der Hansestadt unter anderem über bessere Möglichkeiten der Schädlingsbekämpfung und Nützlingsschonung, Ökologie und Artenschutz informie-

Weil die chemische Jagd auf Schädlinge zugleich auch die nützlichen Insekten tötet und damit ein ganzes Ökosystem verändern kann, plädieren die Wissenschaftler für sogenannten integrierten Pflanzenschutz, der mit möglichst wenig Chemikalien ganz gezielt nur die schädlichen Tiere angreift. Vor allem aber empfehlen die Insektenforscher (Entomologen), die räuberischen oder stechenden Tiere mit ihren eigenen Waffen zu schlagen: Bei der biologischen Schädlingsbekämpfung kann man (zum Beispiel Borkenkäfer) mit den eigenen Duftstoffen in die Falle locken. Oder man züchtet im Labor Marienkäfer und Schlupfwespen als Schädlingsjäger. Ein kleiner gepunk-

teter Käfer erledigt nämlich im Laufe seines Lebens 500 Blattläu-Und die Schlupfwespen dezimierten Prozent der Kohl-

weißlingslarven, als der Naturhaushalt noch intakt war. Die Wespen legen ihre Eier in Schmetterlingsraupen. Damit die Ba-

zwischen Schädlingen und deren natürlichen Feinden ausgeglichen bleibt, muß aber das Nahrungsangebot in der Natur durch wildwachsende Pflanzen ausreichen. Allein durch Nichtstun kann

man hier weiter. kommen, berichtete Heydemann. "In Schleswig-Holstein haben wir erreicht, daß die Straßenbauämter die Grasstreifen an Straßen und Wegen nicht mähten."

fen in die Falle gelockt.

Wenn die europäischen Bauern nur so viel produzierten, wie ihre Landsleute verbrauchen, könnte man innerhalb von 10 bis 20 Jahren auf chemischen Pflanzenschutz verzichten, meint der Kieler Biologe. Einseitige Nutzung des Bodens und der Pflanzen, die bei weniger Aufwand immer mehr Früchte tragen und deshalb anfälliger sind, hätten einen zunehmenden Einsatz an Schutzmaßnahmen erfordert. Mit Sortenvielfalt auch beim Getreide und mit mehrjährigem Fruchtwechsel ließe sich der Schädlingsbefall auf natürlichem Wege reduzieren. "95 Prozent der Getreideschädlinge greifen Rüben nicht an." Allerdings erfordere das ein betriebswirtschaftliches Umdenken zum Bei-

spiel für den Einsatz von Maschinen. Vor vergleichbaren Problemen steht die Forstwirtschaft. Im mitteleuropäischen Wald leben über 10 000 Insektenarten und etwa 100 Schädlingsarten. Die Insekten halten den Wald am Leben, indem sie die Nährstoffe aus Nadeln und Blättern am Boden umsetzen helfen. Dabei seien die Insekten gegen schädliche Um-

GISELA SCHÜTTE, Hamburg welteinflüsse länger widerstandsfåhig als zum Beispiel der Regenwurm.

Wenn aber die Bäume, etwa durch sauren Regen, erst einmal angegriffen sind, fallen sie den Schädlingen besonders leicht zum Opfer, etwa dem Borkenkäfer. Wie man die "Baumkiller" gezielt bekämpft, wie man deren Duftstoffe, die sich offenbar je nach Distanz und Baumart ändern können, für Fallen einsetzt, wird auf dem Hamburger Kongreß besprochen.

Heydemann beklagte, daß nicht nur in Sachen Schädlingsbekämpfung und Ökologie die Wissenschaft hinter der Entwicklung herhinke und im Nachhinein die Folgen von Chemikalien für die Umwelt aufarbeite. Der Kieler Professor fordert, daß

die Forschung stärker in die Zukunft vorausarbeiten solle, um Tendenzen und Gefahren rechtzeitig zu erkennen. Als Beispiel nannte Heydemann die Gentechnologie, die derzeit zum Nutzen der Medizin Bakterien-Wirkstoffe herstellen lasse, zum Beispiel Insulin. Man entnehme den Bakterien das produzierte Insulin. Die abgetöteten Zellhüllen würden in Klärteichs abgelassen. Ob diese Restbestände aber auf Insekten einen Einfluß haben, die mit den Klärteichen in Berührung kommen, sei noch unerforscht.

Mit einer öffentlichen Ausstellung, die durch 25 deutsche Städte reisen wird, wollen die Wissenschaftler zeigen, warum die 1,4 Millionen Insek-

tenarten auf der Welt sich in den vergangenen 500 Millionen Jahren so erfolgreich entwickelt und ausgebreitet haben. Heydemann sagt: Sie können sich besonders gut und rasch auf ihre Umwelt einstellen."

Die Schau zeigt jeweils ökologischen Bedingungen und Probleme und die Antwort der Insekten auf die Erfordernisse.

thetik spielt bei den Bildern eine große Rolle. Die Besucher sollen die Krabbeltiere Försters Feind: Der Borkenkäfer. Er wird mit seinen Duftstofanderen Augen sehen, auch die lästigen, stets mißachteten, mit

ten: So betont Heydemann, Insekten seien durchaus nicht dumm. Sie können aus Erfahrungen lernen und assoziieren und das Wissen an die Nachkommen weitergeben.

"Das Gehirn der Insekten ist hochgradig spezialisiert, auch wenn es bei der Fliege nur die Größe eines Zehntel Stecknadelkopfes hat. In einem Kubikmillimeter Insektengehirn fänden bis zu fünf Millionen Schaltelemente Platz. Und das Farbfernsehen hätte die Natur mit dem Insektenauge bereits vor 250 Millionen Jahren erfunden. Die moderne Technik sei lediglich ein Nachbau. Es gebe kein perfekteres Medium der Nachrichtenübermittlung als den "Bienenpelz", mit dem chemisch kommuniziert

Flugtechnik und Flügelkonstruktion seien selbst durch feinste Methoden nicht zu kopieren, die Strategie, sich an den Lebensraum anzupassen überaus flexibel: Wenn sich die Umwelt kurzzeitig verändert, antworten die Insekten mit schnellem Generationswechsel Bei stabilem Lebensraum können Insekten Generationslängen vom Menschentypus erreichen: Bei einigen Zikadenarten sind es bis zu 17 Jahre, bei bestimmten

# Die Forscher wollen | Eine Himalaya-Begegnung tragischer Art

Körper, ist über 1,80 Meter groß und besitzt mindestens 35 Zentimeter lange Füße. Vor allem aber verströmt der aufrechtgehende affenartige Schneemensch mit zwei funkelnden Augen einen unverkennbaren Duft. Er riecht ,knoblauchähnlich".

Zu diesem beachtlichen Ergebnis sind zwei Forscher an der chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften gelangt, die sich an einer Urwaldexpedition an der Südseite des Himalaya beteiligten, wo die Vegetationsgrenze erst bei 4500 Metern Höhe liegt. Zwar, so ihr Bericht in der Zeitschrift "China im Aufbau", "streiften wir oft tagelang durch Urwälder und trafen allerhand Volk, nur keinen Yeti", aber dafür befragten sie auf ihrer einjährigen Expedition ausgiebig die Einheimischen.

Diesen war es unverständlich, wie an der Existenz der Bergwesen überhaupt gezweifelt werden könnte. Schließlich seien die Yetis und dabei besonders ihre weibliche Version alles andere als scheu. Davon wußten etwa zwei Kreisbeamte aus Zham Kou'an in Süd-Tibet zu berichten. Sie übernachteten in einem kleinen Holzhaus und wurden dabei von einem Yeti-Weibchen heimgesucht, das es auf den jüngeren Tibeter abgesehen hatte. Es gelang den beiden, die Yeti-Dame, die sie als braun behaart und mit "großen Brüsten" beschrieben und die sich "in ihrer freudigen Erwartung nicht wehrte", zu fesseln, aber sie entkam ihnen wieder.

Eine tragisch ausgehendes Liebesabenteuer soll auch ein gekidnappter Soldat der Volksbefreiungsarmee erlebt haben, der bei einem Patrouillengang durch dichten Wald spurlos verschwand. Einige Monate später kam ein Trupp Soldaten im Gebirge Quala an einer unzugänglichen Felswand vorbei und hörte laute Rufe aus einer Höhle in 50 Meter Höhe. Es war der



ZEICHNUNG: KLALIS BÖHLE

Soldat, der im Angesicht seiner Kameraden den Sprung zu einer tieferhängenden Liane wagte. Er verfehlte sie leider. Sein Unglück wurde nicht nur von der Truppe, sondern auch von einem aus der Höhle auftauchenden Yeti-Weibchen beklagt, die ihren behaarten Körper zeigte und sich davonschwang".

Solche und ähnliche Erlebnisse hörten die chinesischen Forscher immer wieder. Von den Yetis fanden sie allerdings nur wenige Spuren. Im Kreis Medog stießen sie auf 12 Zentimeter lange Haare und mehrfach auf den Kot, aus dem sich ergab, daß

Yetis Wildfrüchte bevorzugen, Vogel und Tiere aber auch nicht verabscheuen. Aus den Berichten von Dutzenden von Augenzeugen machten sich die Wissenschaftler ein Bild vom Yeti als aufrechtgehendem Menschentier, das Steine werfen kann, aber Angst vor Feuer hat und mit seiner "Stimme verschiedene Empfindungen ausdrücken kann".

Daß Yeti-Weibchen junge Männer gen, ist allerdings eine echte Neuigkeit die die chinesische Expedition der Forschung beisteuerte. Ganz sicher ist sie sich dabei der Glaubwürdigkeit ihrer Zeugenaussagen nicht.

eine weitverbreitete Furcht der Minderheiten im Himalava-Gebiet.

Die Ergebnisse der chinesischen Wissenschaftler decken sich mit den Krfahrungen von mittlerweile einem halben Dutzend Yeti-Expeditionen sowietischer Bergsteiger im Pamirgebiet im südlichen Zentralasien. Auch sie sahen nie einen Yeti, brachten dafür aber verschiedentlich Gipsabdrücke von 34 bis zu 49 Zentimeter seiner Fußspur mit. Die von ihnen Befragten berichteten ähnliches wie die Minderheiten auf chinesischem Gebiet. Es bringe Unglück, Yetis zu jagen oder auf Yetis zu schießen. So konnte bislang noch keiner gefangen werden. Auch die Europäer und insbesondere die Briten, die 1915 zum erstenmal vom unheimlichen Schneemenschen des Himalayas\* kündeten, starteten immer wieder Expeditionen. Als ob eine geheime Seelenverwandtschaft zum schottischen Ungeheuer aus Loch Ness bestünde; der asiatische Yeti entzog sich bislang selbst modernsten Nachtsichtgeräten.

Nach ihrer ersten Expedition wollen die Chinesen dem Yeti nun an die Wurzel gehen. Schließlich werden eine Milliarde Menschen noch einen Yeti fangen können, zumal tibetische Grenzsoldaten, so die Pekinger Abendzeitung, bereits 1972 ein 1,54 Meter großes Weibchen mit riesigen Füßen in "Notwehr" töten mußten.

Im Herbst wird, kündigt das chinesische Bulletin "Zhongguo Xinwenshe" entschlossen an, eine großange legte Suche gestartet. 10 000 Yuan (13 000 Mark) sind für einen lebendigen Schneemenschen ausgelobt. In der Industriestadt Wuhan ist zudem eine eigene Forschungsgesellschaft gegründet worden, nachdem in jüngster Zeit auch in der Provinz Hubei wiederholt Yetis gesichtet wurden. Die in Peking residierende Nationale Tierschutzgesellschaft scheint allerdings davon nicht viel zu halten. Der Yeti steht nicht auf ihrer Prioritätenliste schutzwürdiger Tierarten.

Würzbach präsentierte die militäri-

sche "Modenschau" branchenge-

recht: Hier haben wir eine ausge-

sprochen leichte Qualität", sprach er,

sachkundig den Stoff eines Overalls

für Motorrad-Melder prüfend. Dann

leitete er über zur "Biege- und Knick-

prüfmaschine", mit der die Wider-

standsfähigkeit von Kampfstiefeln

getestet wird, die auch \_nach sechs

Stunden im Regen innen noch kno-

Nebenan ein als "Beregnungsprü-

fer" ausgewiesenes Gerät, mit dem

der Grad der Wasserabweisung von

Stoffen untersucht wird. Auf die Fra-

ge, ob damit getestet werde, wie lange

Verteidigungsminister Wörner im Re-

gen stehen gelassen werden könne,

antwortete der Staatssekretär. "Dem

macht Regen nicht so viel aus."

chentrocken sein müssen".

## Immer mehr Studenten radeln zur Universität

Immer mehr Studenten benutzen für den täglichen Weg zur Universität das Fahrrad. Dies geht aus einer gestern in Bonn vom Deutschen Studentenwerk (DSW) veröffentlichten Untersuchung des Hochschul-Informations-Systems (HIS) Hannover

Als mögliche Ursachen nannte HIS die Verschlechterung der finanziellen Situation vieler Studierender, das gewachsene Umweltbewußtsein und Mangel an Pkw-Parkplätzen im Be reich vieler Hochschulen. Während 1973 rund 47 Prozent der Studenten für die Fährt zur Universität den Pkw. das Motorrad oder Moped benutzten, sind es jetzt nur noch 36 Prozent. Dagegen stieg der Anteil der Radfahrer von sechs (1973) auf 23 Pro-

#### Weinselige Briten

AFP, London 1984 wird für Wein ein absolutes Rekordjahr in Großbritannien. Dies zeigen die jüngsten Statistiken der britischen Wein- und Spirituosenhändler. Danach dürfte der Weinverbrauch, der ohnehin in den letzten Jahren im Ansteigen war, 1984 einen regelrechten Sprung nach oben machen. Die bisherigen Vergleichszah-len liegen bei Tafelwein 40 Prozent und bei Schaumwein 30 Prozent über den Vorjahresergebnissen.

#### Im Koma Kind geboren

dpa, Winter Haven Ein im Koma liegendes 16jähriges Mädchen, das durch künstliche Beatmung am Leben gehalten wird, hat in Winter Haven (US-Bundesstaat Florida) ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Das fünf Pfund schwere Madchen wurde durch Kaiserschnitt entbunden. Die 16jährige Tammy Hicks. Frau eines US-Soldaten, ist seit einem Autounfall im Februar bewußtlos. Sie wird künstlich ernährt.

#### Golfball-Hagel

Ein Sturm mit Hagelkörnern so groß wie Golfbälle hat in der nordostitalienischen Region Friaul auf 2300 Hektar Reben und Getreide vernichtet. Die Behörden schätzen den Sachschaden auf umgerechnet sieben Millionen Mark.

#### In der Scheune verbrannt AP. Calw

Bei dem Brand zweier Scheunen in Bad Teinach-Zavelstein bei Calw im Schwarzwald sind am Montag zwei Jungen im Alter von acht und elf Jahren ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei in Calw gestern mitteilte, könnten die zwei Kin-

#### "Calypso" wird versenkt 🍃

Der Meeresforscher Jean-Yves Cousteau will nach der nächsten Reise sein Schiff "Calypso" im Meer versenken. Dies gab er in Paris bekannt. Cousteau und seine Mannschaft wollen vier Jahre lang mit dem Schiff im südlichen Pazifik operieren "Dann werde ich das Boot versenken, ehe ich es prostituiere", sagte Cousteau. Wir haben ein Kaufangebot aus den USA von 5,2 Millionen Dollar abgelehnt." Die Calypso ist ein ganz aus Holz gebautes, 43 Meter langes ehemaliges Minenraumboot. Cousteau hatte es 1944 gekauft und umgebaut

#### Kohle vor Maggies Haus

rtr, Zärich Junge Schweizer Trotzkisten haben in der Nacht zum Dienstag einen Kohlehaufen vor der Ferienwohnung der britischen Premierministerin Margaret Thatcher am Zuger See ab- 🥳 geladen. Sie wollten Frau Thatcher damit an die streikenden Bergarbeiter in Großbritannien erinnern, sagten die Demonstranten zu Journali-

#### Auto-Beller

rtr, Napier Der Neuseeländer Lawrence Raymond Tonkin aus Napier soll sich an die Hundeleine legen lassen, wenn er wieder zum Alkohol greift und auf der Fahrbahn Autos anbellt. Diesen Rat eab ihm Richter Douglas Tucker. Tonkin hatte durch seine Bellerei den Verkehr gestört. Er wurde zu einer Geldstrafe von umgerechnet rund 210 Mark veruiteilt.



#### ZU GUTER LETZT

"Hier wohnt der Bundeskanzier nicht" Inschrift an einem Haus in St Hier wohnt der Bundeskanzler Gilgen am Wolfgangsee neben dem Ferienhaus der Familie Kohl

#### TV-Bekenntnis

Ein wegen vielfachen Mordes seit einem Jahr in Brasilien gesuchter früherer Polizist hat im Fernsehen erläutert, warum er eine Vielzahl von Menschen getötet hat. "Ich habe die Leute getötet, weil sie anderen Menschen viel Leid zufügten", erklärte der 25jährige Florisvalde de Oliveira einer privaten Fernsehgesellschaft. Wie viele Menschenleben er auf dem Gewissen hat, weiß Oliveira angeblich nicht mehr. Er meinte: "Beim 33. habe ich aufgehört zu zählen".

#### Aufgegeben

Susanna Agnelli hat das Handtuch geworfen. Nach zehnjährigem Kampf, den die jüngste Schwester des Fiat-Chefs Gianni Agnelli gegen die Bauspekulation auf der toskanischen Argentario-Halbinsel führte, hat sie resigniert ihr Bürgermeisteramt von Porto Santo Stefano niedergelegt. Susanna: "Ich hätte gerne noch bis zu den Gemeindewahlen im nächsten Jahr ausgeharrt, aber ich kann einfach nicht mehr." Hunderte von Abrißbeschlüssen hat sie durchgedrückt, aber mit dem Vollzug hapert es. Wählerrücksichten und Interessenverflechtungen wirken als grobkörniger Sand im Behördengetriebe. Immer mehr wird durch das rücksichtslose Roden und Bauen auch das ökologische Gleichgewicht gestört. "Wir müssen jetzt zunehmend mit Erdrutschen und Steinstürzen rechnen." Susanna Agnellis Fazit: Hier fehlt einfach der politische Wil-

#### Dritter Versuch

Der ehemalige amerikanische Astronaut James Irwin (53) wird sich – nach 1982 und 1983 – zum dritten Mal auf die Suche nach den Überresten der biblischen "Arche Noah" machen. Die neue Expedition soll in

## LEUTE HEUTE Mit Verstecken soll's wieder klappen Kampfanzüge und Fahrzeuge der Bundeswehr demnächst wie einst in Tarnfarbe

Hardthöhe durchaus Verständnis für

den Wunsch der Landser haben, auch

im Gelände fesch gekleidet zu sein,

ließ Würzbach durchblicken: "Wenn

man nicht angezogen ist mit Klamot-

ten, die einem gefallen, fühlt man sich

nicht wohl." Und dann gab der

Staatssekretär das Zeichen. Eine wei-

ße Zwischenwand aus Kunststoff

schwebte wie von Geisterhand gezo-

nicht mehr der Mode." Im übrigen Der deutsche Soldat ist im Prinzip gebe es heute Farben, "die auch nach zehn Jahren noch frisch wirken", begut gekleidet und ernährt. Nur mit gründete der Generalleutnant sein dem Verstecken hapert's. Doch das Glanz-Stück". Daß die Ministerialen auf der

soll auf Intervention des Heeres-Inspekteurs Meinhard Glanz anders werden. Die Bundeswehr wird, wie der Parlamentarische Staatssekretär Peter Kurt Würzbach gestern verkündete, tarntechnisch zu ihren Ursprüngen zurückkehren. Der gefleckte Tamanzug soll wieder eingeführt und im Herbst damit begonnen werden, Panzer und Lastwagen scheckig anzupinseln.

Warum denn die Kampfanzüge der guten alten Zeit eigentlich eingemottet und durch den einfarbigen NATO-Oliv-Dress ersetzt worden seien, wurde Glanz gefragt. Antwort: "Der gefleckte Tarnanzug entsprach

## Der Gesuchte saß in seinem Büro

Rauschgiftfahnder der Frankfurter Polizei haben einen der bekanntesten Warenterminhändler Frankfurts in seinem Büro festgenommen, nach-dem er schon fünf Jahre lang mit drei Haftbefehlen wegen dringenden Verdachts des Millionenbetruges gesucht worden war.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, seien die eigentlich zuständigen Beamten des Betrugskommissariats gerade bei einer "umfassenden Durchsuchungsaktion" in einer anderen Sache unterwegs gewesen. Da habe man sich der "Rauschgiftfahnder" bedient, die auch ganz gerne "mal etwas anderes" hätten machen wollen. Einer von ihnen habe sich als Interessent ausgegeben und den 45 Jahre alten "Berater" festgenommen.

gen zur Decke der "Mehrzweckhalle" empor und erlaubte "einen Gesamtüberblick über die Bekleidung und persönliche Ausrüstung sowie die Verpflegung des Soldaten".

## | Aussiedler als Besuchsreisende

Nach Beobachtungen des Deut-schen Caritasverbandes hat sich die Struktur der Spätaussiedler gegenüber früheren Jahren verändert. Wie der Verband gestern in Freiburg mitteilte, entscheidet sich heute eine wachsende Zahl von Alleinreisenden und Besuchsreisenden erst nach dem Eintreffen in der Bundesrepublik zum Bleiben. Da diese Neuankömmlinge immer schlechtere Deutsch-

Sprachförderung notwendig. Um eine effektivere Sprachvermittlung zu ermöglichen, müsse die Personenzahl pro Kurs herabgesetzt werden. Auch sei eine stärkere Berücksichtigung von unterschiedlichen Bildungsstufen notwendig.

kenntnisse hätten, scheint der Caritas

eine Überarbeitung des Konzepts der

## "Mann im Ohr" wird Wirklichkeit

Der "kleine Mann im Ohr" ist da die Rundfunkindustrie hat's möglich gemacht. Nur 58 Gramm wiegt der Winzling, der auf der "hiffvideo" in Düsseldorf vorgestellt wird. Das Ste-reoradio für UKW-Empfang ist halb so groß wie eine Streichholzschachtel. Auf einen Kopfhörer montiert, fällt das kleine Ding kaum ins Auge.

Dieses kleinste und leichteste Stereo-Kopfhörerradio ist nur eine von vielen Neuentwicklungen, mit der die Aussteller der Unterhaltungselektronik-Branche von morgen an auf dem Düsseldorfer Messegelände aufwarten. Mehr als 370 Aussteller aus 20 Ländern werden erwartet. Neben der Losung "kleiner, flacher, leichter" ist "Digitalisierung" das zweite Zauberwort der "hifivideo 84".



dem 5165 Meter hohen Berg Ararat im Osten der Türkei, unweit der Grenze zur Sowjetunion vermutet. Der 53jährige Irwin war 1971 mit Apollo 15 zum Mond geflogen. Danach ver-ließ er die Weltraumbehörde Nasa und trat einer Sekte bei.

#### "Wunderkind"

"Mein Wunderkind" nennt Peggy Berghius ihren fünf Monate alten Sohn Dennis. Jetzt konnte sie den Jungen aus dem "Orlando Regional Medical Center" wieder mit nach Hause nehmen. Dennis überlebte die operative Entfernung eines Tumors. der innerhalb weniger Tage so schnell gewachsen war, daß er 15 Prozent des Körpergewichts des Babys ausmach-

## real existierenden Sozialismus

Angaben seines Herrchen, des Facharbeiters J. Podolak, ein Nachkomme der legendären sowjetischen Leika und eines Haski. "Homo" spielt gern Klavier, noch vor seiner Stimmbandoperation konnte er das gängigste polnische Fluchwort, nämlich "Hure", aussprechen. Das wurde inzwischen auf Tonband festgehalten. Die polnischen Gerichte wiesen Klagen von wütenden Tierschützern zurück, die Podolak wegen Tierquälerei verklagt hatten. Professoren der Landwirtschaftsakademie Warschau attestierten Podolak, daß bei "Homo" alles in bester Ordnung sei.

stet. Die Preisliste wird angeführt

vom "Golden Red River", der nur gegen Devisen verkauft wird, zum Preis von 500 Mark. Die Hundezüchter wurden gleichzeitig aufgefordert, mehr Tiere in den Westen zu exportieren, um die leeren Devisenkassen des Landes zu füllen.

Nicht selten stellt das neue Herrchen bald fest, daß beim angeblichen Schäferhund sich bald der Schwanz kräuselt, beim Cockerspaniel die Ohren steif werden, schreibt dazu die Zeitschrift "Panorama". Bis er eines Tages das arme Tier vor Wut einfach aussetzt

Dem soll jetzt entgegengewirkt werden. Nur über das "Wie" ist man sich noch nicht im klaren.

## WETTER: Sommerlich

Wetterlage: Das mitteleuropaische Hoch wandert langsam ostwärts, so daß im weiteren Verlauf feuchtwarme Biskayaluft nach Deutschland vor dringen kann.



Statemen 🍮 12 bestecks. West Starter S. F.C. @ bestecks. stat. ne Mebel. 🖷 Spreisnegen. 🖷 Regjen, 🖈 Schweelsel, 🗡 Schwer. Gabete All Regen States ( Nebel 144 Fensignen R-Hech-, T-Telchuckgebete <u>Luktamung</u> ⇒warns **⇔**lah Frontes and Whenburt and Kalifoot and Distingu Later glacker Lakeroles (1000ai)-750cm).

Vorhersage für Mittwoch:

Bockkäferarten sogar 30 Jahre.

Im gesamten Bundesgebiet in den neblig. Am Tage sonnig und Erwär-mung auf 27 bis 31 Grad. Tielstwerte nachts 16 bis 13 Grad. Schwacher Wind, vorherrschend aus Südost.

Weitere Aussichten: Am Donnerstag im Westen einzelne Värmegewitter. Am Freitag in allen Gebieten zunehmend schwül und gewitt-

| Temperature | n am | Dienstag , 13 U | ы   |
|-------------|------|-----------------|-----|
| Berlin      | 34°  | Kairo           | ;   |
| Bonn        | 24°  | Kopenh.         | - 1 |
| Dresden     | 220  | Las Palmas      | - 1 |
| Essen       | 25°  | London          |     |
| Frankfurt   | 24°  | Madrid          |     |
| Hamburg     | 20°  | Mailand         |     |
| List/Sylt   | 20°  | Mailorca        |     |
| München     | 20°  | Moskau          |     |
| Stuttgart   | 22   | Nizza           |     |
| Algier      | 26°  | Oslo            |     |
| Amsterdam   | 23°  | Paris           |     |
| Athen       | 270  | Prag            | i   |
| Barcelone   | 270  | Rom             | - 3 |
| Brussel     | 24"  | Stockholm       | 3   |
| Budapest    | 24°  | Tel Aviv        | -   |
| Bukarest    | 30°  | Tunis           | į   |
| Waleinki    | 200  | Wien            | i   |

Sonnenaufgang\* am Donnerstag: 6.20 Uhr, Untergang: 20.28 Uhr; Mondauf-gang: 1.22 Uhr, Untergang: 19.01 Uhr 'in MEZ, zentraler Ort Kassel

Zürich

A uch das Hundeleben im Polen des real existierenden Sozialismus ist kein leichtes, erklärte unlängst eine polnische Zeitung. Besonders großer Nachfrage erfreuen sich neuerdings dressierte Hunde, die sozusagen der Opposition nahestehen. Beispielsweise beim Zuruf ein Kommunist" fletschen sie

Edlen Geblüts sind die "Alkohol-Schnüffel-Hunde", die ein cleverer Züchter für Polizei und Kripo dressiert. Es handelt sich hierbei um deutsche Schäferhunde, die unter anderem abgerichtet werden, um Schwarzbrennereien und illegale Trinkstuben aufzuspüren, die unversteuerten Wodka ausschenken und deren Zahl ständig wächst.

furchterregend ihre Zähne.

Weiter im Kurs sind dressierte \_Säuferhunde", die fröhliche Zecher sicher an Polizeistreifen und öffentlichen Ausnüchterungsstuben vorbei nach Hause führen oder – falls diese sich nicht mehr auf den Beinen halten können – Frauchen herbeiholen. Es handelt sich vornehmlich um Vertreter der "Promenadenmischung", die von findigen Polen abgerichtet

Star der polnischen Medien ist gegenwärtig der Hund "Homo", nach

# Hundeleben im

Die Verbraucherzeitschrift "Veto" rief die Polen auf, sich doch einen Rassehund zu leisten. Er fördere das Selbstbewußtsein und der Nutzen sei größer als der Ärger mit leeren Fleischerläden und dem Schlangestehen. "Veto" veröffentlichte eine umfangreiche Preisliste, aus der hervorgeht, daß ein Dackel der Spitzenklasse umgerechnet nur 200 Mark koDie meist auf Provisionsbasis täti-

gen vielen Hundefänger, die mit den Hundezüchtern zu den gut situiertesten Berufen Polens zählen, machen den Hunden das Leben allerdings schwer. Ebenso wie in westlichen Ländern Usus, fangen sie nicht nur herumstreunende Vierbeiner, sondern illegal alle, die ihnen in den Weg kommen. Ein Teil wird an staatliche Forschungsinstitute abgeliefert, der andere via Mittelsmänner als Rassehunde an Privatpersonen verhökert. Wie stets selbstverständlich zu stattlichen Preisen.